

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1 109 48132 £59 L4.

• • . . . : • . 28. 2. Göbel's

# homoopathisches Kochbuch.

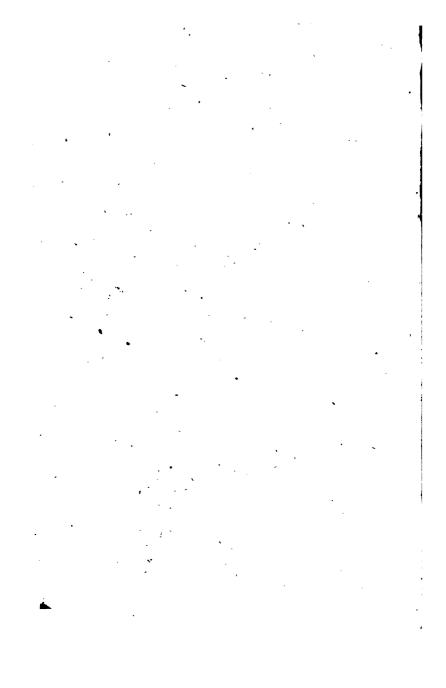

113

# 28. 2. Söbel's

# homdopathisches Kochuch,

bevorwortet

.

bon

Arthur Luhe,
Dr. med. & chir., approbirter Argt und Augen Dperateur.

Sweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Sondershaufen, 1854.

Drud und Berlag von Friedrich August Cupel.

• .

•

4

•

. . .

.

. '.

÷

•

.

-

•

113

# 28. L. Söbel's

# homoopathisches Kochuch,

bevorwortet

bon

Arthur Juhe, Dr. med. & chir., approbirter Argt und Augen Dperateur.

Sweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Sondershausen, 1854.

Drud und Berlag von Friedrich August Cupel. .

. • • . . . . . . · . . • .

Borliegendes Werf ift unter meinen Augen entstanden; und da dasselbe bie Bereitung der Speisen so vorschreibt, wie sie in meiner homdopathischen Deil-Unstalt genossen werden, auch die Diatvorschriften ganz mit meinen Berordnungen übereinstimmen, so kann ich dasselbe aus vollster Ueberzeugung allen meinen Patienten und dem ganzen domdopathischen Publikum empfehlen,

Cothen, ben 21. Darg 1853. .

Arthur Luge, . Dr. med.



# Vorwort.

Schriftchen mir an der Zeit zu sein, ein Schriftchen, wie vorliegendes, dem Bublikum zu übergeben, zumal ich täglich Gelegenheit hatte zu sehen, wie so Mancher, der mit Herz und Geist Freund der Homöopathie ist, sich nur aus fälschslichen Rücksichten für seinen Magen von derselben entsernt, wie serner täglich Verstöße gegen die Diätvorschriften vorkommen, und, weil letztere nicht richtig aufgesaßt wird, nie verlangte Kasteiungen des Körpers vorgenommen werden.

Bevor ich daher zu der Aufzählung und Bereitung einer Menge wohlschmeckender Speisen im Sinne der Hombopathie schreite, schien es mir nöthig, der allgemeinen Diatetik einen Abschnitt zu widmen, und werde ich mich bemühen, so

beutlich zu sein, daß kein falsches Berständniß möglich, womit ich mir den Dank vieler besorgter Hausfrauen zu erwerben gedenke.

Nur noch die Bemerkung, daß hier in Cöthen — der Wiege der Homöopathie — einmal die Küche der Klinik benutt wurde, außerdem mir viele Damen so reichliches Material lieserten, daß ich für den zweiten Abschnitt dieses Schristchens dasselbe nur zu prüsen und zu ordnen brauchte. —

Cöthen.

W. L. G.

# **Hormort** zur zweiten Auflage.

In Zeit von 9 Monaten ist die erste Auslage so weit vergriffen, daß eine zweite nöthig geworden. Meine Absicht, dem Publicum die Scheu vor der homöopathischen Diät, also auch vor homöopathischer Behandlung zu benehmen, ist oft erreicht, wie ich dies zu meiner Genugthuung häusig ersahre. Auch hat dies Büchlein bei verschiedenen Damen solche Theilnahme gefunden, daß ich durch deren Güte diese 2. Auslage wirklich eine versmehrte und verbesserte nennen kann. Besonders verdanke ich der verehrten Frau Postmeister Kranz in Weißensels, dann aber auch der Frau Calculator Wald, der Frau Kreisphysikus Dr. Niethe, dem Fräulein E. Pommer in Cöthen, so wie der Frau

Lieutenant Göbel in Berlin so manchen Zusat, so manchen Wink, den ich um so dankbarer angenommen, als mir doch nur höchstens das Verdienst zukommt, die Ersahrung anerkannter Hausfrauen gesammelt und veröffentlicht zu haben.

Cothen, im December 1853.

Der Berfaffer.

## Erfter Abschnitt.

# Ueber die Diat im Allgemeinen. (Rad Grundsten der hombopathle.)

Das neue Hellverfahren verlangt nie Hungerkur, im Gegentheil: kräftige, stärkende Speisen, die noch gedeihlicher werden dadurch, daß man bei der Bereitung derseiben solche Gewürze und Juthaten vermeidet, die vielleicht Einzelnen den Gaumen kipeln, mehr jedoch eigentlich nur Rode geworden sind, da man Jahrhunderte ohne dieselben gelebt hat, und die entschieden nichts Rahrhaftes gewähren.

Außerdem bewirken die von der homoopathie ausgeschlossenen Sachen Blutverdickungen und deren Folgen, Magensaure und dergleichen, hindern und heben auch die Birkung von homoopathischen Arzneigaben ganz auf.

Unterscheiden wir guvorberft:

# A. für alle Salle durchaus verbotene Genuffe,

#### . so finden wir:

1. Raffee (und fein gewöhnliches Surrogat Cichorien).

Kaffee ist leider ein so beliebtes Getrant geworden, daß Biele lieber einen siechen Körper dabin tragen, als ihn entbehren mögen.

Diejenigen, die sich einer homdopathischen Kur unterwerfen, dürsen durchaus keinen trinken, und helsen die Entschuldigungen, nur "schwach", oder "wenig", durchaus Nichts. Kein echter homdopathischer Arzt erlaubt leicht einen Tropfen.

Ein dem Kaffee sehr ähnliches Surrogat liefert die Fabrik von Krause & Comp. in Nordhausen am Harz, zu haben in der Hauptniederlage von F. A. Eupel in Sondershausen, unter dem Namen: homoopathischer Gesundheits-Kaffee, und ist dieses Fabrikat als Frühstücksgetränk sehr zu empsehlen; außerdem Milch, Mehlsuppe, Gesundheits-Chokolade, d. h. Kakaomasse mit Zucker ohne Gewürz, Kakaoschalenthee.

Sammtliche hier aufgezählten Stellvertreter des leidigen Kaffees bestigen außer dem Wohlgeschmad wirklichen Rahrungsstoff, und da man mit denfelben wechseln kann, so durfte ein Ueberdruß an denfelben nicht leicht vorkommen.

Einen gewiß dem Leser nicht unwillsommenen Nachweis, in welchen Städten und bei welchen Personen der echte Gesundheitskaffee bis jest zu haben ist, findet man am Ende dieses Buches.

In Gegenden, wo man nicht leicht zu dem Krauseschen Sesundheitstaffee kommen kann, mag man, wenn es doch einmal eine braune Brühe sein muß, Weizen, Gerste, Roggen, oder ein Gemisch von den genannten Stoffen mit etwas Erbsen und Zuderrüben gelinde rösten, doch darf dies nie in einer schon zum Kassebrennen gebrauchten sogenannten Trommel geschehen. Man nimmt dann lieber ein Blech, oder eine irdene Pfanne, und rührt mit einem Holzstädbehen, um das Verbrennen zu vermeiden; denn verbrannt können diese Stosse höchst nachtheilig werden.

Bum Berkleinern bedient man fich eines Morfers, oder einer nur dazu bestimmten Kaffeemuble.

Eichelkaffee darf nicht getrunken werden.

#### 2. Saures.

Alle Speisen, zu benen Essig roh oder gekocht verwendet wird, Wein und alle unreisen, saueren Früchte sind streng verboten. Es scheint hier an der Stelle zu sein, eines Irrthums zu gedenken: Mancher glaubt, wenn er recht viel Zucker zu saueren Speisen nimmt, die Säure dadurch aufzuheben, und irrt stark, denn Zucker ist nur im Stande, eine Säure für die Junge aufzuheben, nie aber für den Magen; im Gegentheil bedarf Zucker nur eines geringen Anstoßes, um selbst Säure zu bilden, und geht dieser Prozes sehr leicht im Magen vor sich.

Biele werden einwenden, es sei das Vermeiden von Wein und Säuren nicht möglich, da schwache Kranke so sehr danach lechzen, und namentlich sei eine Stärkung durch etwas Wein nöthig. — Diesen zur Antwort, daß Wein nie einem Kranken Stärkung giebt, dasselbe auch nur in seltenen Fällen bei homöopathischer Behandlung vom Arzte erlaubt wird, und der Reiz nach Säuren durch Obst, Apselmuß (von reisen Aepseln gekocht), abgekochte Pslaumen, ausgekochte Kirschen, bei denen die Steine nicht zerquetscht wurden, befriedigt werden kann. — Ein Lösselchen himbeergelese erquickt gleichfalls, doch darf nie himbeersaft gegeben werden, weil dieser vor dem Auskochen mit Zucker erst einer Gährung unterworsen wurde und freie Säure enthält.

Apfelfinen, die man in der Regel für eine füße, erquidende Frucht halt, machen sehr starte Saure und find deshalb allen Kranken zu untersagen, die an Magensaure und schwacher Verdauung leiden, überhaupt dürsen sie nie ohne ärztliche Verordnung gereicht werden.

Einige Speisen laffen sich fehr gut durch Busatz einis ger Aepfel fauerlich machen, wie wir später sehen werden.

Sauerfraut, d. h. solches, das durch eigene Gährung sich gesäuert und nicht zu viel Kümmel oder Dill enthält, ist für solche Patienten, die denselben vertragen können und nicht an Blähungen und Brüchen leiden, hin und wieder erlaubt. — Eine Wassergurke oder sogenannte Salzgurke, zu deren Bereitung nur Salz, Wein oder Kirschlaub und wenig oder gar kein Dill angewandt wurde, ist hin und wieder zu gestatten. Die äußere Schale ist jedoch zu entsernen, worüber indessen für jeden einzelnen Fall der Arzt zu befragen ist.

## 3. Aufregende Cachen, ftreng verboten.

Dahin gehören, außer den geistigen Getränken, als bahrisch Bier, Rum, Punsch, Schnapps und welche Ramen ste sonft führen mögen, alle ausländischen Gewürze: Pfesser, Jimmt, Banille, Ingwer, Nelken, Lorbeer-blätter, Muskatblüthe und Ruß, Safran, bittere Mandeln, Kardamom, anch alle Theeausgusse, und nur in einzelnen Fällen würde der Arzt schwarzen Thee erlauben können. Ferner ist aus unseren Gärten streng verboten: Zwiebeln, Porree, Chalotten, Knoblauch, Meerrettig, Senf, Sellerie, Majoran 2c.

## 4. Alles Fett ift verboten.

Besonders schädlich sind einem Kranken: Speck, Schmalz, Burft (schon wegen der Gewürze), zu fette

Ganse und Enten, von den Fischen namentlich Aal, Lachs, Neunaugen oder Bricken.

5. Alles zu scharf Gebratene und Geröftete, z. B. start gebräunte Butter, schwarz gebratenes oder verkohltes Fleisch.

# B. für einzelne fälle nur gang zu vermeidende Speisen.

Sut gewäfferter hering und Sardellen, ebenso hin und wieder ein Studchen mageres Schweinesteisch ober Gemuse, was damit gekocht ift, ist erlaubt, mit Ausnahme für Diejenigen, die an offenen Schäden, Flechten und hautschäden, desgleichen an bosen Augen leiden.

Rober, geräucherter, magerer Schinken ift erlaubt.

Peterstlie und Spargel ist streng untersagt Allen, bei benen die Harnwerkzeuge leiden, sonst kann Peterstlie ab und zu an Suppen genossen werden, nur muß dieselbe mitgekocht sein und nicht, wie es in einigen Haushaltungen Gebrauch ist, gehackt, roh über die Suppe beim Anrichten gestreut werden.

Rummel muffen alle Diejenigen streng vermeiden, die mit Blähungsbeschwerden und Bruchschäden behaftet sind; für andere Patienten ist ein Stücken Brod oder Rase, in welchem ein Kummelkörnchen enthalten, nicht geradezu zu verwersen.

Personen mit schwacher Verdanung durfen nicht zu junges Ralbsteisch und zu junge Tauben genießen, da

daffelbe nur Gallert (Leimstoff) und im geringen Grade Osmazom enthält. Krebfe sind nur Personen, die an Augenkrankheiten und Flechten leiden, zu untersagen.

Außerdem versteht es sich von selbst, daß das Wohlbefinden oder Unbehagen nach einer oder der andern Speise bei der Wahl der Nahrungsmittel zu beruckfichtigen ift.

häusig zeigt ein Kranker ein unwiderstehliches Berlangen nach irgend einer Speise, und soll man, wenn es sich irgend mit den Diätvorschriften vereinbart und nicht geradezu denselben entgegenläuft, dem Patienten ein Genüge thun. Sehr wohl muß man aber dabei einen Unterschied machen mit den Appetitverirrungen, die an und für sich eine besondere Krankheit sind. Bei chronischen Kranken wird der befragte Arzt in einzelnen Fällen Manches erlauben können, was zu den weniger streng verbotenen Genüssen gezählt wird; jedesmal soll man aber dem Arzte ein zufälliges Ueberschreiten der Diätvorschristen mittheisen, damit derselbe danach seine Maßregeln nehmen kann.

Ehe ich diesen Abschnitt schließe, glaube ich noch einen Gegenstand, welcher mehr oder weniger zu den Genüssen zu zählen ist, nicht übergehen zu dürsen, und weiß von vorn herein, daß dieser Punkt, wenn auch nur von den Männern, hier gern gesehen werden wird. Es ist das Kräutlein aus Elystum: der Taback.

Tabadkauen und das Rauchen von Cigarren ohne Spipe ist für alle Fälle streng verboten, weil dadurch nothwendig Tabadsfaft direkt mit dem Speichel in den Magen geführt wird, und daß der Tabad heftig einwirfende Kraft selbst auf den gesunden Körper besitzt, das

ist wohl jedem Raucher noch von der ersten Cigarre her erinnerlich. Die meisten Tabackfauer sollen an sehr schmerzhaften Unterleibsleiden sterben, was Grund genug wäre, diese ohnehin widerliche Angewohnheit ganz zu lassen.

Das mäßige Rauchen eines leichten Tabacks aus einer langen Pfeise kann, namentlich in freier Luft, gestattet werden, mit Ausnahme derjenigen Personen, die an Kopf, Augen, Hals, Brust oder Magen leiden. Kann der Patient jedoch das Rauchen überwinden, so wird dies jedenfalls besser sein. Junge Personen, denen das Rauchen noch nicht so zum Bedürsniß geworden ist, sollten sich dieses Genusses ganz enthalten, so lange sie leidend sind. Bei akuten Kranken ist ein Verbot in der Regel nicht nöthig, da der Kranke schon von selbst eine Abneigung gegen den Taback in jeglicher Form hat.

Tabad schnupsen dürfen gar nicht die mit bösen Augen, Schwerhörigkeit, Kopfschmerz, Stockschupsen, Gedächtnißschwäche Behafteten, überhaupt bei denen ein Theil des Kopfes leidet, ebenso die Epilepsiekranken. Ist das mäßige Tabadschupsen anderen Patienten erlaubt, so ist unter dem Schnupstaback nur ein reiner säuerlicher Tabad zu verstehen, alle wohlriechenden, als Maccuba, Duchesse, sogenannter Augentaback\*), und sonstige streng riechende Sorten sind verpönt. Richt streng genug sind auch Gesunde zu verwarnen gegen den Gebrauch des sogenannten Schneebergers, welcher ein Gemisch von der so schädlichen weißen Nießwurz mit Mehl, Zuder oder Seise 2c. ist, und nach dessen Anwendung schon manches böse Leiden hervorgegangen-ist.

<sup>\*)</sup> Natchi toches.

Da das Einathmen von Schweselgeruch stets nachtweilig ist und deshalb davor gewarut wird, sind Jündshölzchen in den Handel gebracht worden mit der Bezeichnung: "ohne Schwesel", "Damenzündhölzchen", ja selbst "homöopathische Jündhölzchen". Wenn ich nun auch zugeben will, daß Jündhölzchen ohne Schweselexistiren können, so ist bei denselben jedoch dieselbe Vorsicht zu bevbachten, da der Phosphordunst, der beim Anstreichen jedenfalls entsteht, gleichfalls zu vermeiden ist. — Die bekannten Döbereinerschen Jündmaschinen, die man überall und jest schon billig haben kann, wo ausströmendes Wasserstoffgas durch Platinsalmas entzündet wird, sind die empsehlenswerthesten.

## Imeiter Abschnitt.

# Rochbuch.

Da dieses Buch durchaus nicht den Zweck haben kann, das Kochen selbst zu lehren, so bleiben natürlich auch die allgemeinen Regeln für die Küche fort, die man ohnehin in jedem Kochbuche sindet. — Die gestellte Aufgabe war: der Hausfrau eine Zahl schmackhaster, erslaubter Gerichte anzugeben, die ich der Uebersichtlichkeit wegen in solgender Reihe aufführen werde:

- 1) Suppen.
- 2) Klöße,
- 3) Gemufe,
- 4) Rleischspeisen,
- 5) Gierspeisen, Milch= und Mehlfpeisen,
- 6) Saucen,
- 7) Fische,
- 8) Braten,
- 9) Compots,
- 10) Eingemachtes,
- 11) Badwerf und Ruchen.

## I. Suppen.

#### 1. Ginfache Mehlfuppe.

Man quirlt in einem Topfe Eier, kalte Milch und Mehl zusammen und setzt dies unter Umrühren einer bestimmten Wenge kochendem Wasser hinzu. Butter und Salz, so viel erforderlich.

#### 2. Gebraunte Steblfubbe.

Bur Anfertigung dieser Suppe ist braunes ober geröstetes Mehl erforderlich, das man am besten auf folgende Art bereitet:

Man breitet seines Beizenmehl auf einem reinen Bleche dunn aus und bringt dies so in einen Backofen, nachdem das Brod aus demselben herausgenommen ist. Hier läßt man das Mehl unter öfterem Umrühren rösten, bis es eine schöne, hellbraune Farbe angenommen hat. Auf diese Beise präparirtes Mehl kann man sehr lange ausbewahren.

Bill man nun die obengenannte Suppe bereiten, so bringt man Milch ins Kochen, quirlt gebramtes Mehl mit etwas kalter Milch zusammen und thut diese Mischung in die kohende Milch, worauf man das Ganze mit

einigen Eidottern abrührt. Etwas Zuder befördert die Süßigkeit, wie ein wenig Gesundheitschokolade den Wohlsgeschmad der ganzen Suppe. Auf 2 Quart kochende Rich rechnet man 4—5 Löffel Mehl und 3—4 Eidotter.

#### 3. Rartoffelfuppe.

Man tocht geschälte Kartoffeln in Baffer gahr, gießt sie darauf ab und drückt sie durch ein Sieb, den erhaltenen Brei verdünnt man entweder mit tochendem Baffer und Butter, oder mit Bratensauce, oder mit Fleischbrühe, läßt das Gemisch nochmals auftochen und thut etwas. Salz daran.

#### 4. Schwarzbrodfuppe.

Ran schneide grobes Brod in Stüde, stoche es in Basser recht weich und rühre es dann durch einen Durchsschlag. Hierauf bringe man es wieder auf das Feuer, thue etwas Butter, Salz, Zucker, und auch wohl, wenn die betreffende Person nicht an Magensäure leidet, einige Korinthen hinzu und quirle ste zulest mit einigen Eisdettern ab.

#### 5. Mildfuppe mit Brob.

Fein geschnittenes oder geriebenes Brod wird in Basser weich gekocht und mit etwas Salz gewürzt, dann kocht man Milch auf und quirlt sie mit einigen Eiern ab. Das Brod wird nun hinzugethan und das Ganze, wenn es etwa stückig sein sollte, beim Anrichten durch ein Suppensieb in die Terrine gegossen. Etwas Zucker wird den Bohlgeschmack auch dieser Suppe erhöhen.

#### 6. Ciermild.

Man koche Milch mit einigen süßen Mandeln, die man zuvor gebrüht, geschält und zerschnitten hat, und etwas Juder durch. Unterdessen wird das Gelbe von einigen Eiern mit etwas seinem Mehl in kalter Milch zerquirst und dies unter beständigem Quirlen in die kochende Milch geschüttet. Das zurückehaltene Beiße der Eier schlägt man zu einem steisen Schnee, von welchem man Klößchen absticht und auf die Eiermilch beim Unrichten setzt und mit Zucker überstreuet.

#### 7. Braunbierfuppe.

Man nehme dazu schwaches Braunbier oder verdünne stärkeres mit gleichen Theilen Wasser, thue alte Brodrinden hinein und lasse dies einige Zeit kochen. Dann rühre man es durch ein Haarsteb, gebe etwas Butter und so viel Zuder dazu, als erforderlich, um die Suppe wohlschmedend zu machen, und lasse ste hierauf nochmals auskochen.

#### 8. Braundierfuppe auf andere Art.

Man setzt das Bier mit etwas Zucker, Butter und Salz auf und läßt es gehörig durchkochen. Dann wird Gries (etwa 2 Löffel voll auf 1 Quart Bier gerechnet) mit etwas kaltem Bier oder Wasser gequirlt und unter beständigem Umrühren zu dem kochenden Biere gethan und so lange darin gekocht, bis er vollkommen ausgequollen ist.

Man kann auch statt des Grieses Sago nehmen.

#### 9. Beißbierfuppe.

Man nimmt auf 1 Quart Beißbier 3—4 Loth Reisgries. Man läßt das Bier zuvor auflochen, thut dann den mit kaltem Bier eingerührten Gries und zugleich etwas Butter, Salz und Zucker dazu. Der Gries muß in dem Bier gehörig ausquellen. Zulezt kann man die Suppe mit einigen Ciern abquirlen.

### 10. Weißbiersuppe mit Kartoffelmehl.

Nachdem das Bier aufgekocht und geschäumt worden ist, thut man etwas Salz, Zucker und Butter hinzu und läßt dies mit einander bei gelindem Feuer tüchtig durchstochen. Dann rührt man so viel Kartoffelmehl, als etwa zum Sämigmachen des Bieres nothwendig ist, mit einigen Eidottern und einigen Löffeln süßer Sahne zusammen, gießt dies unter beständigem Umrühren in das kochende Bier und läßt es dann noch einmal auswallen.

### 11. Diefelbe Suppe auf einfachere Art.

Eine Suppe aus Beißbier wird auch dann sehr wohlschmeckend sein, wenn man, nachdem das Bier zuvor durch Butter, Salz und Zucker gewürzt ist, einige Löffel voll Kartoffelmehl (etwa 1 Löffel voll auf 1 Quart Bier) mit etwas Basser klar rührt und unter beständigem Rühren dem kochenden Biere zusett, worauf es noch mehrmals mit dem Biere auskochen muß.

#### 12. Bierfuppe mit Mild.

Auf 3 Personen rechnet man & Quart Milch mit der Sahne, & Quart Wasser, & Quart gutes nicht bitteres

Bier, 4 Loth Korinthen, 1½ Loth feines Mehl, 2 Loth Zuder, ½ Theelöffel Salz und einen frischen Eidotter. Es wird dies Alles, bis auf Ei und Salz, in einem tiefen Topfe auf sehr starkem Feuer bis vor dem Kochen tüchtig gerührt, dann der Topf schnell vom Feuer genommen, die Suppe noch einige Male gerührt, weil sie sonst leicht gerinnt, das Salz dazu gegeben und mit dem Eidotter abgerührt. Man giebt diese Suppe mit Zwieback.

#### 13. Gelbe Erbfenfuppe.

Bohl verlesene und gewaschene Erbsen werden in weichem Basser (am besten Flußwasser) weich gekocht, darauf abgegossen, durch einen Durchschlag gerieben und dann von Neuem mit kochendem Basser und Rindsleischebrübe ausgesetzt. Nachdem man noch Butter und Salz dazu gethan, läßt man die Suppe gut durchkochen und giebt sie über Semmelscheiben, die zuvor in Butter gelbebraun gebraten sind.

#### 14. Grune Erbfenfuppe.

Man nimmt dazu am liebsten ganz junge Schoten, hülset sie aus und thut die Erbsen allmählich in kochendes Wasser, d. h. man legt immer nur wenige auf einmal hinein, weil sonst, wenn das Wasser durch das hineinsschütten der Erbsen zu kochen aushört, diese hart werden. Sobald die Erbsen ganz weich sind, thut man Fleischstühe, Butter und das erforderliche Salz hinzu. Wer es liebt, mag die Suppe auch mit etwas Zucker süßen und entweder geröstete Semmelscheiben oder leichte Klößechen, deren Zubereitungsart weiter unten angegeben ist, dazu geben.

#### 15. Chotoladenfuppe.

Man läßt Milch kochend werden und thut dann eine beliebige Menge geriebener Gesundheitschokolade (etwa i bis i Pfund auf 1 Quart Milch) hinein, lasse beides unter öfterem Umrühren durchkochen und quirle die Suppe endlich mit einigen Eidottern ab. Das Eiweiß schlage man zu einem steisen Schnee, von welchem man kleine Klöße absticht und solche auf die Suppe setzt. Es soll besser sein, die Chokolade nicht zu reiben, sondern nur die in Stücke gebrochene Tasel kurze Zeit vor dem Gebrauch in wenig Wasser einzuweichen.

In Ermangelung der Gesundheitschokolade kann man auch reine Kakaomasse, die jeder Konditor vorräthig hat, zu der Milch thun, freilich in geringerer Menge, weil die Gesundheitschokolade einen bedeutenden Jusay von Zuder hat, den man der mit Kakaomasse bereiteten Chokolade selbst nach Belieben beisügen muß.

#### 16. Buttermildfuppe.

Recht frische Buttermilch, unter welche man nach Belieben sette, süße Sahne mischen kann, wird unter beständigem Umrühren, wodurch das Gerinnen oder Jusammenlausen verhindert wird, aufgekocht. Man kann das Gerinnen noch sicherer verhüten, wenn man vor dem Aufsehen etwas Wehl in die Buttermilch quirkt, sie kann aufs Feuer bringt und nun maushörlich rührt, bis sie kocht. Dann zerschlage man eine oder einige Eidottern mit einigen Lösseln Sahne, rühre etwas Wehl dazu und gebe dies unter sortwährendem Rühren zur Suppe, die man nochmals aussochen läßt und ein wenig salzt.

# 17. Buttermildfuppe mit Graupen und getrodneten Birnen.

Die Buttermilch wird mit hinlänglichen Graupen und einigen geschälten getrockneten Birnen, welche man vorher gut abgewaschen hat, aufs Teuer geset, langsam gahr gekocht und etwas Salz dazu gerührt.

Man kann auch zu dieser Suppe frische, reife, ge- schälte Birnen nehmen.

### 18. Safergrüßsuppe.

Auf ein Quart Suppe rechnet man eine Hand voll Hafergrüße. Nachdem man diese mehrmals mit kochendem Wasser abgebrüht hat, wird sie mit Wasser ausgesetzt und so lange gekocht, bis sie sämig wird. Darauf
wird sie durch einen seinen Durchschlag oder ein Haarsieb gerührt, mit etwas kochendem Wasser nachgespült
und dann wieder mit Butter, etwas Salz, Zucker und
Korinthen, die vorher wohl gebrüht und verlesen sein
müssen, auß Feuer gebracht, wo sie noch eine Zeit lang
kochen' muß. Man thut gewöhnlich Semmelwürsel in
diese Suppe.

#### 19. Diefelbe Suppe mit Pflaumen.

Nachdem, wie eben vorgeschrieben, die Hafergrüße durchgeschlagen worden, thut man gebackene Pflaumen, die vorher schon in einem andern Gefäße weich gekocht sind, dazu, und läßt beides mit einander durchkochen.

#### 20. Safergrugfuppe mit Mandeln.

Die Hafergrüße wird mit kochendem Wasser und ganz fein gestoßenen, süßen, geschälten Mandeln eine Stunde gekocht, durch ein Harselb gerührt und Salz und Zucker nach Belieben hinzugefügt.

#### 21. Rirfdfuppe.

Frische süße Kirschen werden von den Steinen befreit und mit kaltem Basser aufs Feuer gesetzt. Wenn sie kochen, thut man etwas Zucker und Butter hinzu und läßt sie damit durchkochen, bis sie weich sind. Hat man es nicht gern, daß die Kirschen in der Suppe bleiben, so streicht man sie nun durch ein Haarsleb, bringt sie wieder auss Feuer und schüttet nun entweder allmählich unter beständigem Umrühren so viel Gries hinzu, daß die Suppe sämig wird, oder man rührt etwas Kartosselmehl mit Basser klar und gießt dies zu der Kirschsuppe, worauf man sie noch ein wenig durchkochen läßt.

#### 22. Apfelfuppe.

Nachdem man die Aepfel, welche nicht zu fauer sein dürfen, geschält, in Stücke geschnitten, ausgehäuset und abgewaschen hat, bringt man sie mit kaltem Wasser ans Feuer und läßt sie weich kochen. Dann rührt man sie durch einen Durchschlag, verdünnt das Durchgeschlagene, salls es zu dick sein sollte, mit Wasser, thut Zucker, etwas Butter und nach Belieben auch etwas Salz hinzu und läßt es noch ein wenig kochen, worauf man die Suppe mit etwas Kartosselmehl abrührt.

#### 23. Suppe von frifden Pflaumen.

Man nehme die Steine aus den Pflaumen heraus und bringe alsdann die Pflaumen mit kaltem Wasser aus Feuer. Sobald sie weich gekocht sind, reibt man sie durch ein Haarsteh, läßt sie dann nochmals mit etwas Zuder durchkochen und richtet sie über in Butter geröstete Semmelscheiben an.

## 24. Suppe bon getrodneten Pflaumen.

Man mascht und brüht die Pflaumen mehrmals ab, bringt fie dann mit kaltem Wasser aufs Feuer und läßt sie kochen, bis sie recht murbe sind.

Darauf streicht man fle durch ein Haarsteb, läßt fle mit Juder durchkochen und rührt sie entweder mit Kartoffelmehl ab, oder giebt fle über gebratene Semmelscheiben.

#### 25. Cuppe von Pfaumenmus.

Man rechnet auf einen Teller Suppe etwa einen Eplöffel voll Pflaumenmus, quirlt dies in kochendes Baffer und läßt es mit Zuder durchkochen, worauf man etwas Kartoffelmehl anrührt. Auch zu dieser Suppe, wie überhaupt zu allen Obstsuppen, giebt man gern gesbratene Semmelscheiben oder geröftete Zwiedäcke.

## 26. Graupensuppe mit Pflaumen.

Man kocht feine Graupen und getrocknete Pflaumen, jedes in einem besondern Topse, gahr, schüttet darauf die Graupen in einen größern Tops und klopst sie mit etwas Butter durch. Alsdann thut man die Pflaumen und den erforderlichen Zucker dazu und läßt beides mit einander wohl durchkochen.

#### 27. Suppe bon feinen Graupen.

Die Graupen werden mit etwas Butter in wenig weichem Wasser (24—3 Stunden) turz eingelocht, frische Milch hinzugeschüttet, zu einer fämigen Suppe gekocht, etwas Salz und nach Belieben Zuder hinzugethan.

#### 28. Bouilonjuppen.

Bie es überhaupt ein Grundsatz der homöopathischen Lebensweise ist, nichts Verdorbenes, Stark – oder gar Uebelriechendes zum Genusse anzuwenden, so ist dies mamentlich auch bei dem Fleische der Fall. Altes Fleisch, selbst wenn es auf künstliche Weise vor Fäulniß bewahrt worden, hat immer schon an Kraft und Wohlgeschmack verloren. Wan nehme daher zu einer echt homöopathisschen Bouillonsuppe, wenn es irgend thunlich ist, nur recht frisches Fleisch, am besten Rindsleisch; jedoch kann man in Ermangelung dieses auch Hammel – oder Kalbssleisch, auch mehrere Fleischsorten zusammen, dazu verwenden.

Rachdem man das Fleisch zuvor mit einer hölzernen Reule tüchtig geklopft hat, wascht man es mit kaltem . Baffer ab und bringt es ebenfalls mit taltem Baffer und etwas Salz an das Zeuer. Es ift wesentlich, daß bas Salz nicht fpater als bas Fleisch ins Baffer tomme. Sobaid es focht, nimmt man den Schaum, der fich auf ber Oberfläche des Baffers bildet, forgfältig ab und fahrt damit so lange fort, als sich irgend eine Spur davon zeigt. Alsdann thut man einige gelbe Rüben und einen oder einige Rohlrabi dazu und läßt diese mittochen, bis das Fleisch murbe ift, mas nach 3 bis 4 Stunden ber Fall fein wird. Run nimmt man das Fleisch aus der Suppe, gießt diese durch ein Suppenfieb, damit die Burgeln und etwaige Anochelchen ober Fleischstücken gurudbleiben, und hat jest den Sauptbestandtheil der Bouillonfuppen gewonnen, die je nach bem Aufan von Reis, Graupden, Gries, Rubeln, Sago ac. Berfchieden= beit des Aussehens und des Geschmades erhalten.

Will man Reis, Gräupchen oder Sago zu der Suppe thun, so ist es am besten, diese vorher mit etwas Butter in Wasser weich zu kochen und bei dem Anrichten oder kurz vorher der Suppe beizusügen. Gräupchen namentslich klopft man, nachdem sie in Wasser weich gekocht worden, in der zum Anrichten bestimmten Terrine erst mit etwas Butter durch und gießt alsdann die kochende Fleischbrühe darüber. Gries und Nudeln dagegen werden, ohne vorher abgekocht zu sein, an die Fleischbrühe gesschüttet und mit dieser durchgekocht.

Um der Suppe noch mehr Wohlgeschmad und zugleich ein hübscheres Ansehen zu verleihen, kann man auch noch Folgendes thun. Man schneidet gelbe Rüben und Kohlrabi entweder in ganz seine Streifen, oder in runde dünne Scheibchen, giebt ihnen auch wohl künstliche Formen, z. B. die von Sternen u. dgl., kocht diese, so wie auch Blumenkohl, in etwas Fleischbrühe oder Wasser weich und schüttet sie beim Anrichten zu der Suppe. Im Frühjahre werden junge Erbsblätter, oder ganz kleine Schoten, späterhin auch sein gehackter Salat (aber nur ausnahmsweise Spargel, siehe Seite 15) der Suppe gleichfalls einen angenehmern Geschmack und ein gefälligeres Aussehen geben.

Wiewohl eine solche homöopathische Bouillonsuppe, wenn sie anders kräftig genug ist, auch dem verwöhntesten Gaumen zusagen dürste, so giebt es doch Personen, die da meinen, ohne Sellerie, Porree, Peterfilie, Lorbeersblätter u. dgl. könne eine Fleichsuppe nicht schmackhast sein. Wo nun etwa nur ein Patient im Hause ist und die ganze Familie sich nicht der Beschränkung auf die von der Homöopathie erlaubten Wurzeln unterwersen

will, da ist ce ja ein Leichtes, die zuletzt erwähnten gewürzhaften Juthaten besonders mit Fleischbrühe zu kochen und die Suppe für die gesunden Familienglieder damit anzurichten.

# 25. Subnersuppe.

Jede Hausfrau weiß, wie man bei dem Schlachten und der Reinigung der Hühner versahren muffe. Im Nebrigen ift die Bereitung der Suppe dieselbe, wie die der Bouillonsuppen, nur mit dem Unterschiede, daß man als Zusatz zu einer Hühnersuppe am besten Reis nimmt.

Will man einem nervenschwachen Patienten (ohne Fieber) eine recht frästige und stärkende Suppe verschaffen, so kocht man ein altes Huhn so lange, bis das Fleisch sast verkocht ist. Das Letteres für den Patienten nicht mehr benugt werden darf, versteht sich von selbst. Die erhaltene Brühe wird, wie bei den früheren Fleischsuppen angegeben, durchgegossen und, je nach dem Appetit des Kranken, mit den erwähnten unschädlichen Zusätzen verschen.

# 26. Taubensuppe.

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß hierzu nur alte Tanben gebraucht werden durfen. Die Bereitung der Suppe ist gleichfalls die der früher besischiebenen Fleischsuppen.

# 27. Suppe von Ralbsmild.

Gut ausgewäfferte Kalbsmilch setze man mit kaltem Baffer aufs Feuer, gießt das Waffer, sobald es heiß

geworden ist, ab und erneuert dies Berfahren so oft, bis die Kalbsmilch weiß und zart erscheint. Run legt man sie in kaltes Wasser, zieht die Haut ab, schneidet sie in kleine Würfel, macht solche in Mehl und Butter gelblich, kocht diese in Kalbsteischbrühe vollends gahr und quirlt die Suppe mit einigen Eidottern ab.

# II. Klöße.

# 1. Gewöhnliche Mehltlöfe.

Zu einem Nößel (1 Quart) Milch rührt man 11 Pfund Beizenmehl, 3 bis 4 Cier, etwas geschmolzene Butter und Salz.

Bon dem entstandenen Teige sticht man mit einem Löffel, der zuvor in heißes Basser getaucht war, beliebig große Klöße ab, und kocht dieselben in kochendem Basser gahr.

Diese Klöße kann man entweder mit geschmolzener Butter oder Bacobst geben.

### 2. Feine Rlofe.

Ein halbes Quart Mehl, ½ Quart geriebene Semmel, ½ Quart aufgeschlagene Eier, ½ Quart Milch. Die Krusten der Semmel werden in seine Bürsel geschnitten und in Butter gelb gebraten. Dieses Alles wird zusammengerührt und in einem Topse mit 6 bis 8 Loth Butter abgebrannt. Hat sich die Masse vom Topse abgelöst, so werden Klöße davon gesormt, mit Mehl bestreut und in kochendem Basser mit Salz 10 Minuten zugedeckt gekocht. Man giebt braune Butter und Obst dazu. Gebers bombon. Kochbuch.

# 3. Comemmflofe ju Aleifcfuppen.

Sechs Löffel Mehl, 2 bis 3 Eier, 1½ Tassentöpfe Milch und einen Löffel gestoßenen Zucker schlägt man in einem Topfe gut durch einander und giebt es in eine Kasserolle, in der man vorher zwei Löffel Butter hat zergehen lassen. Rühre diese Masse so lange über Kohlenfeuer, bis sie losläßt, und lasse sie erkalten. Hierauf rührt man noch zwei Eidotter und von zwei Eiweiß den Schnee hinzu, sticht mit einem naß gemachten Löffel Klöße ab, und lasse sie in der kochenden Fleischbrühe so lange kochen, bis sie oben schwimmen.

# 4. Andere Mofe au Fleischsuppen.

4 Pfund zu Sahne geschlagene Butter, 2 Eßlöffel Mehl und 4 Eigelb rühre man zusammen, füge eine Prife Salz und nach Belieben etwas Zuder hinzu, steche mit einem Löffel kleine Klöße ab, und lasse sie in der kochensben Fleischsuppe gahr kochen.

# 5. Rlofe zu Suppen und Fricaffees.

Man schmelze in einer Kasserolle & Pfund Butter und rühre dazu 4 Eier, 2 Lössel Mehl, etwa 1 Tassenkopf geriebene Semmel und & Nößel (& Quart) gute Milch, noch besser Sahne, hinzu. Arbeite diese Masse über Feuer gut durch, bis sie losläßt. Lasse Sie erkalten, steche kleine Klöße ab, die man eutweder in Wasser oder Fleischsbrühe gahr kocht.

### 6. Cemmelflöße.

Man läßt für 1 Sgr. Semmel so lange in Wasser liegen, bis sie recht durchweicht ist, drückt sie recht gut

aus, und macht mit 3 bis 4 Eiern, etwas Juder und Butter über Feuer einen Kloßteig, rührt, wenn die Masse erkaltet ist, noch 2 Eier hinzu, sticht mit einem Lössel Klöße ab, die man in kochendem Salzwasser ein paar Ral überwellen läßt.

### 7. Feine Semmelflofe.

Bu einem eigroßen Stück geschmolzener Butter rührt man 4 Eidotter, Salz, 2 kleine Löffel seines Mehl und Pfund alte, in Wasser geweichte und wieder ausgebrückte Semmel und zulet den Schnee von dem Eiweiß. Diese Wasse läßt man löffelweise auf Obst & Stunde oder in kochendem Wasser mit etwas Salz & Stunde kochen.

# 8. 'Semmelflöße auf anbere Art.

Man schneidet & Pfund alte Semmel in kleine Bürfel und brate sie in Butter gelblich, dann schütte man so viel Milch darauf, daß es recht gut durchweichen kann, zerreibe es, gebe dann 4 reichliche hölzerne Rührlöffel Mehl, 4—6 Cier, Salz, 1 Löffel geschmolzene Butter hinzu, rühre Alles gut durch einander und koche sie wie die vorigen.

### 9. Semmelklöße auf anbere Art.

Man rührt 2 Pfund Butter zu Sahne, mischt 2 Eier und so viel geriebene Semmelkrume hinzu, daß man daraus mit den Händen Klöße machen kann. Diese Klöße müssen sehr klein angesertigt werden, weil sie beim Kochen sehr aufquellen. Man giebt sie in Bouillonsuppen.

### 10. Obftflof von Semmel.

Man rechne auf jede Person & Pfund Semmel, 1 Ei und 1 Loth Butter, die Rruften der Semmel werden fein gewürfelt und mit anderer Butter gelb gebraten, die Semmel wird zerrieben, durch ein Sieb gerührt und bas Aurudgebliebene in Dild erweicht. Dann wird Die Butter mit ben Eibottern gut gerührt, Salz und Semmel hinzu gegeben und zulett der steife Schnee darunter Dan tann auch einige Roffnen bingufugen. Die Maffe wird als Rloß auf frische Birnen oder Badobst eine Stunde vor dem Anrichten aufs Reuer gebracht, und muß, fest zugedect, diese Zeit langfam aber fortwährend tochen. Das Obst muß mit ziemlich viel Baffer, etwas Butter und Zuder schon eine gute Beile gekocht baben, ebe der Kloß darauf gegeben wird, nur febe man ju, daß die Brühe nicht über dem Obste stehe, weil sonft die Klöße nicht locker werden.

### 11. Rlofe von Weizengries.

Man koche 1 Nößel (3 Quart) Milch mit etwa 3 Löffel Butter und 3 Loth Zuder auf. Dazu giebt man 3 Pfund seinen Weizengries und rührt über Feuer die Masse so lange, bis sie vollkommen steif ist.

Drei bis vier vorher gequirste Eier werden alsdann hinzugerührt und dann läßt man den Teig erkalten. Hiervon werden Klöße abgestochen und in der Fleischbrühe gahr gekocht.

### 12. Gierflöße.

Man quirit 8 Gier mit & Nößel (1 Quart) Milch gusammen und hangt ben Topf in ein anderes Gefäß

mit kochendem Wasser, so lange, bis diese Wischung erhärtet ift, von welcher man dann mit einem Lössel Klöße absticht und der schon in der Terrine befindlichen Fleischsuppe zusügt.

Beim Kochen dieser Aloge hat man darauf zu sehen, daß tein Waffer aus dem größeren Gefäße in den hineinsgehängten Topf hineinkocht.

### 13. Ralbfleifchtlöße.

4 Pfund ausgesehntes, recht sein gehacktes Kalbsteisch, 4 Pfund zu Sahne geriebene Butter, für 6 Psennige, ausgeweichtes und wieder gut ausgedrücktes Beißbrod und etwas Salz wird gut durch einander gearbeitet und dann Klößchen gemacht. Es ist gut, erst ein Klößchen zur Probe gar kochen zu lassen; ist es zu sest, so giebt man der ganzen Masse noch etwas Milch hinzu.

### 14. Reistlöfe.

4 Pfund gut gereinigter, gewaschener und gebrühter Reis wird mit dem nöthigen Wasser und etwas Butter gut ausgequollen. 6 Loth Butter werden zu Sahne gerührt, 2 bis 3 Eier hinzu geschlagen und der abgekühlte Reis nebst etwas Juder und Salz hinzugerührt. Hiervon formt man Klöße, die man in Fleischbrühe gahr kochen läßt. Ebenso kann man aus Sago, Buchweizengries 2c. Klöße machen.

### 15. Griestlöße.

1 Quart Milch, 1 Pfund Gries, Salz und 1 Löffel Butter werden über Feuer gerührt, bis die Masse ganz steif ist und sich vom Topse ablöst. — Etwas abgefühlt,

giebt man 5—6 Eier hinzu, sormt eidide Klöße daraus, die man mit Zwieback bestreut, in Butter gelb brat und angerichtet mit Zucker bestreut. Man giebt sie als Speise für sich oder mit Obst.

### 16. Schaumtlofe.

Man macht von einer beliebigen Menge Eiweiß recht steifen Schnee, setzt mit einem Löffel Häuschen auf die schon in der Terrine befindliche Suppe oder Milch und streut Zuder darüber.

# 17. Schneefloße.

Auf den Schnee von 6 Eiweiß nimmt man 1 Löffel Kartoffelmehl und 3 Loth Jucker, rührt Alles gut durch einander, sticht davon Klöße ab und kocht diese in kochender Milch gahr. Anstatt des Kartoffelmehls kann man auch die drei- bis viersache Wenge geriebener Gesundheits- chokolade nehmen.

### 18. Birnflöße.

-Gute Birnen werden geschält, und nachdem das Kernhaus herausgenommen, in Würfel geschnitten. Hierauf schlägt man einige Eier hinzu und macht mit Milch, geriebener Semmel und Mehl einen ziemlich steisen Teig. Die abgestochenen Klöße werden in kochendem Wasser, dem man etwas Salz zugeseth hat, gahr gekocht und mit geschmolzener Butter oder einer beliebigen Sauce gegeben.

### 19. Mepfelflöße.

Werden ebenfo bereitet, doch kann man noch einige abgebrühte und fein geriebene fuße Mandeln hinzuthun.

Am besten eignen sich zu diesen Alogen die Borsdorfer Aepfel.

# 20. Gine andere Art Mepfelflöße.

Man fügt zu einem Suppenteller voll, in kleine Bürfel geschnittener guter Aepsel 2 Obertassen voll Milch, Zuder und so viel geriebene Semmel (etwa & Pfund), daß es ein guter Teig wird, nebst 5—6 Eiern, das Beiße zu Schnee geschlagen, und 1 Eßlöffel voll gesschwolzene Butter. Benn Alles wohl durch einander gemischt ist, werden Klöße davon in Wasser und Salz gelocht, mit Zuder bestreut und eine Obstsauce dazu gegeben.

#### 21. Mandelflöße.

Man stoße 4 Pfund süße geschälte Mandeln recht sein, rühre dazu 3 bis 4 Eier, für 3 Pfennige geriebenes Beißbrod, 4 Loth abgeriebene Buttet und etwas Zuder. Nun streicht man eine Pfanne mit Butter aus und läßt die gemachten Klöße in derselben start gelb baden. Man giebt sie zu Eiermilch. Das Fettigwerden der Mandeln beim Stoßen verhütet man, wenn man hin und wieder einige Tropfen guter Sahne oder auch etwas Eidotter hinzusest.

# 22. Chotolabenflofe.

Man kocht & Quart Milch mit 4 Loth Butter auf, schüttet dann unter beständigem Rühren & Pfund feines Beizenmehl und & Pfund geriebene Gesundheitschokolade hinzu. Diese Masse wird über schwachem Feuer so lange gerührt, bis sie losläßt. Der erkalteten Masse sest man

8 Eidotter und den Schnee von 4 Eiweiß hinzu, rührt gut durch und sticht Klöße ab, die man in kochender Milch gahr kochen läßt.

### 23. Rartoffelflöße.

Man kocht Kartoffeln weich, reibt fie, völlig erkaltet, auf einem Reibeisen recht fein. Hierzu thut man etwas in Burfel geschnittene und in Butter geröstete Semmelsscheiben, 4 Eier, etwas geschmolzene Butter, auch kann man sich ein wenig geriebener Semmel bazu bedienen. Macht von dieser Masse in der mit Mehl bestreuten Hand runde Klöße, die man in kochendem Basser gahr kocht. Zu diesen Alößen darf keine Milch genommen werden, wohl aber recht mehlige Kartoffeln, weil sie sonst beim Rochen auseinander fallen. Sie eignen sich sehr gut zu Obst.

# III. Gemüse.

### 1. Mobrruben mit Sammelfleifc.

Die Mohrrüben werden geschabt, gewaschen, nach Belieben in längliche Stücke oder in Scheiben geschnitten und mit Wasser eine Zeit lang gekocht, bis sie etwa zur hälfte weich sind. Vorher muß man aber schon Hammelsoder Rindsleisch and Feuer gebracht haben. Von den halb gahr gekochten Mohrrüben gießt man den größten Theil des Wassers ab, legt das ebenfalls halb gahr gekochte Fleisch zu den Mohrrüben, befreit die Fleischbrühe von allem Fette und thut sie gleichfalls zu den Mohrrüben, die man nun darin gahr kochen läßt. Das abgeschöpste Fett thut man in eine Pfanne, rührt einige Lössel Mehl dazu, läßt es braun werden, und macht die Mohrrüben damit sämig.

# 2. Gefdmorte Mohrruben.

Nachdem bie Mohrrüben geschnitten worden, sest man sie entweder mit vorhandener Fleischbrühe oder mit Wasser, Butter und ein wenig Salz auf und läßt sie weich kochen. Hierauf bräunt man etwas Mehl mit Butter und giebt dies zu den Mohrrüben. Wer es liebt, kann auch etwas Juder mitkochen lassen.

### 3. Mohrrüben und Ochoten.

Fein geschnittene und gewaschene Mohrrüben werden mit jungen ausgehülseten Erbsen, die man gleichfalls sauber gewaschen, in Wasser, Butter, Zuder und ein wenig Salz weich gekocht. Ehe man anrichtet, rührt man einige Löffel Mehl oder einige Eidotter an. Alsbann darf das Gemüse aber nicht mehr kochen, damit die Eier nicht gerinnen, sondern man läßt es nur noch in der Nähe des Feuers ziehen.

### 4. Grune Erbfen.

Junge, ausgehülsete Erbsen werden mit Basser, Butter, Juder und ein wenig Salz weich gekocht. Statt der Petersilie, welche von der Homovathie doch nur ausnahmsweise und immer nur selsen gestattet wird, kann man etwas sein gehadten Salat dazu schütten, welcher dem Erbsengemuse einen sehr angenehmen Geschmad giebt. Um der Sauce die nöthige Sämigkeit zu verschaffen, thut man entweder eine hinreichende Menge geriebener Semmel hinzu, oder man quirlt einige Lössel voll Mehl und 1—2 Cidotter in etwas Basser und rührt die Sauce damit ab.

### 5. Grane Bobnen.

Man fadet und schneidet die Bohnen, wäscht sie erst in kaltem Basser und brüht sie dann mit kochendem, oder, wenn die Bohnen schon sehr groß und alt sind, kocht man sie auch wohl in Basser auf und gießt letzteres dann ab. In einem andern Gefäß setzt man Fleischbrühe und Butter auf, und wenn sie kocht, thut man die Bohnen nach und nach hinein, verdeckt das Gefäß und läßt die Bohnen langsam kochen. Wenn sie murbe sind, rührt man einige Löffel voll Mehl in Wasser und thut dies hinein, worauf man die Bohnen durchschwenkt und sie noch einmal auskochen läßt.

### 6. Bohnen mit Milch.

Die geschnittenen Bohnen werden mit etwas Salz in Wasser beinahe gahr gekocht, dann gießt man das Wasser ab und thut statt seiner heiße, ausgekochte Milch, auch Butter und ein wenig Zucker dazu und läßt sie damit durchkochen. Endlich macht man die Sauce durch Hinzusügung von Mehl oder geriebener Semmel sämig. Manche quirlen auch die Milch, bevor sie zu den Bohnen gegossen wird, mit etwas geröstetem Wehl, wodurch das Sämigwerden der Sauce gleichfalls erzielt wird.

# 7. Gingemachte grune Bohnen.

Jede Hausfrau kennt die verschiedenen Arten, Bohnen einzumachen, und es ist daher nicht Sache eines homöopathischen Rochbuchs, irgend eine Methode als die beste anzugeben und vorzuschreiben, nur will dieses Büchlein jede für das Bohl ihrer Familie besorgte Hausmutter davor warnen, die einzumachenden Bohnen vorher in einem kupfernen Ressel aufzusochen. Dies geschieht gewöhnlich, um den Bohnen eine "schöne grüne" Farbe zu geben. Gerade dieser Grund sollte aber schon die Schädlichkeit des genannten Versahrens zur Genüge darthun. Was ist es denn, das den Bohnen die "schöne grüne" Farbe giebt? Nichts anderes, als Aupsergehalt. Freilich ist es in den eingemachten Bohnen nicht in solchem

Mage vorhanden, daß es einem Gefunden augenblicklich nachtheilige Folgen zuziehen könnte; jedoch kann es wohl auch zu einem nachfolgenden Siechthum den Grund legen, und für einen ohnehin schon Kranken kann es von unberechenbarem Schaden fein. Was liegt denn auch an der Farbe? Schmadhaftigkeit ift doch gewiß eine Hauptbedingung bei Speisen, und die kann man eben so ficher erzielen, wenn man die Bohnen in einem verzinnten Meffingkeffel ober auch nur in einem irdenen Tiegel tocht. Ueberhaupt ware es munichenswerth, daß das tupferne Rochgeschirr ganglich aus den Rüchen verbannt und statt dessen mehr irdenes und Reuwieder Geschirr eingeführt murbe. Doch nun wieder zu ben Bohnen. Die Inbereitungsart ber eingemachten Bohnen ift gang dieselbe, wie die der frischen; nur tann die Art, fie mit Dilch ju tochen, als biejenige empfohlen werden, die ihnen größere Saftigkeit und Schmadhaftigfeit verleiht. Bu erinnern ift noch, bag fie recht fruh jum Feuer gebracht werden muffen; benn es find mindeftens 3-4 Stunden erforderlich, um fie murbe zu machen. Auch setze man fie nicht mit kaltem Baffer auf, sondern schütte fie nach und nach in tochen= bes Baffer, laffe fie eine Beile tochen und gieße bas Baffer bann ab. Dies Verfahren wiederhole man zwei bis drei Mal, und erft das vierte Baffer benute man, um fie darin so murbe zu tochen, daß die Milch dazu gethan werden fann. Man fann fie aber auch mit Schöpfenfleischbrühe kochen, wie die frischen Bohnen.

### 8. Spinat.

Der Spinat wird von den Burzeln befreit, forgfältig verlesen, gewaschen und mit kochendem Baffer aufs Feuer

gebracht. Nachdem er mindestens eine halbe Stunde gekocht, seihet man ihn ab und hackt ihn auf einem großen Brette mit einem Wiegenmesser, oder in Ermangelung eines solchen mit einem großen Küchenmesser recht sein. In einem andern Gefäße kocht man Hammel= oder auch Rindsleisch, und sobald dies vollkommen weich ist, nimmt man es aus der Brühe, besalzt es ein wenig und stellt es warm. Die Fleischbrühe wird auf den gehackten Spinat, den man in seinem frühern Topse wieder ans Feuer bringt, gegossen; beides muß nun mit einander durchsochen, worauf man noch Semmelkrume oder gebräuntes Wehl hinzusügt, dis die Brühe sämig ist. Das Fleisch wird dazu gegeben.

### 9. Spinat auf anbere Art.

Der Spinat wird, wie vorhin angegeben, behandelt, aber, nachdem er gehadt ist, wird er mit einem tüchtigen Stud Butter und sußer Misch, die man am besten vorher aussocht, wieder auss Feuer gebracht. Wenn er tüchtig damit durchgesocht ist, thut man Semmessrume oder gebräuntes Mehl dazu, um die Brühe sämig zu machen.

# 10. Ropffalat, wie Spinat behandelt.

Der Kopffalat giebt ein außerst wohlschmeckendes Gemuse, wenn man ihn auf dieselbe Weise zubereitet, wie vorhin für den Spinat angegeben ift.

### 11. Roblrabi.

Man thut nach homoopathischen Grundfagen immer wohl, wenn man die verschiedenen Rüben und Kohlarten

(ausgenommen sind die Mohrrüben und Teltower Rüben) zuvor mit Wasser absocht, dieses abgießt und dann erst die Fleischbrühe dazu giebt. Die durch die erste Abstochung entstehende, scharf schmeckende Brühe beeinträchstigt den Wohlgeschmack und enthält außerdem blähende Bestandtheile, die jeder Medicinirende vermeiden muß.

Sanz junge, weiche Kohlrabi find die geeignetsten, um ein wohlschmeckendes Gemüse herzustellen. Man schält sie sorgfältig, um alle holzigen Theile zu entfernen, läßt aber gern oben das sogenannte Herzblatt oder Herzpfählchen stehen.

Dan schneidet man ihn in Scheiben, wäscht ihn, bringt ihn allmählich in schon kochendes Wasser, läßt ihn aussten, gießt das Wasser ab und thut nun den Kohlerabi an das dazu bestimmte Fleisch (Hammel= oder Rindssleisch), das jedoch schon vorher eine Zeit lang gekocht und ausgeschäumt haben muß. Wenn Fleisch und Gemüse gahr sind, rührt man letzteres, wie gewöhnlich, mit etwas Mehl oder getiebener Semmel ab, oder schwitz Butter und Mehl an. Man kann die Kohlrabi, wie sast jedes Gemüse, auch ohne Fleisch, entweder mit schon vorhandener Fleischbrühe, oder auch ganz einsach in Wasser und Butter kochen und zulest mit Semmel sämig machen.

# 12. Rohlruben, auch Stedrüben ober Bruten genannt.

Man schält die Kohlrüben und schneidet sie, wäscht sie, kocht sie ab und behandelt sie übrigens ganz wie den Kohlrabi.

### 13. Beife Rüben.

Die Rüben werden geschält, in Scheiben geschnitten, gewaschen, und dann entweder mit kochendem Wasser gebrüht, oder einmal in Wasser aufgekocht. Darauf thut man sie zu schon kochendem und geschäumtem Hammelssleisch und läßt sie mit demselben völlig gahr kochen, wobei man nicht vergessen dars, sie öfter im Topse zu schütteln; man darf sie aber nicht rühren, weil sie dadurch zerstückt werden. Vor dem Anrichten rührt man sie mit in Butter geschwiztem Mehl oder geriebener Semmel ab und thut auch wohl ein wenig Zucker dazu. Es versteht sich von selbst, daß auch diese Rüben ohne Fleisch mit Butter oder frischem Hammels oder Rindertalg (Rierensett) gekocht werden können.

#### 14. Teltower Ruben.

Man sest das zum Kochen der Rüben exforderliche Basser mit einem tüchtigen Stück Butter und Zucker auf und läßt es gehörig durchkochen; num werden die sauber geputzten, gewaschenen und gebrühten Rüben, eine Kelle voll nach der andern, hineinlegt, d. h. man wartet nach dem Hineinlegen einer Kelle voll so lange, bis das Wasser wieder kocht, und thut dann wieder neue Rüben hinzu, bis alle darin sind. Dann läßt man sie kurz einkochen und schwigt zuletzt etwas Mehl mit Butter an. Salzthut man nur so viel hinzu, als der Wohlgeschmack ersfordert.

### 15. Martifde Ruben.

Die Rüben werden geschabt, gewaschen und gebrüht. Dann schmelzt man in einer Kasserolle über kleinem Feuer Inder und läßt diesen gelb werden. Hierzu legt man ein gutes Stud Butter, läßt dasselbe gleichfalls zergehen, und wenn es sich mit dem Zuder gehörig vereinigt hat, bringt man die Rüben hinein. Nun verdeckt man die Kasserolle und läßt die Rüben einige Zeit in ihrer eigenen Brühe brodeln. Dann gießt man kochendes Wasser oder auch Fleischbrühe hinzu, und wenn sie gahr sind, rührt man étwas gebräuntes Wehl an. Man salze auch diese Rüben ja nicht zu stark.

#### 16. Blumentobl.

Man übergieße den sauber geputzen Blumenkohl mit kochendem Wasser und lasse darauf erkalten. Alsedann nehme man ihn heraus und bringe ihn wiederum mit kochendem Wasser und etwas Salz ans Feuer. Soebald er gahr ist, nehme man ihn behutsam mit einer Schaumkelle aus seiner Brühe und lege ihn auf die zum Anrichten bestimmte Schüssel. Nun giebt man die Sauce darüber, welche auf folgende Art bereitet wird:

Man schmelzt ein Stück frische Butter in einer Pfanne und thut dann einen starken Eglöffel voll Mehl hinein. Dieses Mehl muß in der Butter schwizen, keineswegs aber braun braten. Nun gießt man entweder ein wenig von der Blumenkohlbrühe oder kochendes Wasser hinzu und läßt es zusammen durchkochen. Während der Zeit quirlt man einige Eidotter in süßer oder saurer Sahne, je nach Belieben, thut dies zu der in der Pfanne besindlichen Brühe und bildet so unter beständigem Rühren eine sämige Sauce, welche, ein wenig abgekühlt, über den Blumenkohl gegossen wird.

### 17. Gebadener Blumentohl.

Es ist dies gleichfalls ein sehr wohlschmedendes Gericht, welches jedoch nur solchen Personen empfohlen werden kann, die einen gesunden, frästigen Magen haben, da alle gebackenen Speisen, in welchen Gier enthalten sind, den an Magenschwäche, Magensäure 2c. Leidenden allerhand Beschwerden verursachen.

Man koche den Blumenkoht, wie eben angegeben, in Baffer und Salz weich, aber nicht ganz gahr, nehme ihn dann aus dem Wasser und lasse ihn auf einem Siebe oder Durchschlage recht trocken ablausen. Nun bereite man von Mehl, Milch und etwa 2 Eiern einen nicht zu dünnen Eierkuchenteig. In diesen tauche man die einzelnen Blumen und backe ste alsdann in Butter schön gelbbraun. Bon Fleischbrühe, die man mit 1 Lössel Mehl und 2 Eidottern abrührt, macht man eine Sauce dazu und giebt zu diesem Gerichte rohen, magern, ge-räucherten Schinken, oder auch gebratene Hühner.

### 18. Gruntoff.

Der Grünsohl ist im Winter, wenn er etwas Frost bekommen hat, am schmackhaftesten. Man verliest ihn, nimmt die großen Blätter ganz fort und streist die kleisneren von den Stielen. Diese sind es eben, die nehst den Herzpfählchen, die man kreuzweis einkerbt, zum Kochen benutzt werden. Man wäscht den Kohl mehrmals recht sorgfältig in kaltem Wasser und kocht ihn dann in Wasser ab, gießt diese Brühe fort und hackt nun den Kohl ganz sein. Entweder hat man nun schon vorher Hammelsleisch zum Kochen gebracht und gehörig ausgeschäumt und thut

Gobel's homdon, Rodbud.

nun den gehadten Kohl hinein, um ihn mit dem Fleische zusammen gahr kochen zu lassen, oder man nimmt auch wohl vorhandene Rind- oder Hammelsleischbrühe, thut ein gutes Stück Butter hinein und kocht den Kohl darin weich. Man muß befonders Sorge tragen, daß er nicht andrenne. Julezt rührt man 1 Eßlössel voll Mehl mit Wasser an, gießt dies in den Kohl und läßt ihn nochmals damit auskochen. Wer es liebt, thue schon früher Jucker an den Kohl, weil er dadurch einen sehr angenehmen, milden Geschmack erhält.

Statt der Kastanien kann man kleine Kartoffeln in der Schale kochen, diese noch warm abschälen und dann in Butter und Zuder gelbbraun braten und den Kohl damit garniren.

### 19. Beißkohl.

Man entferne von den Kohlköpfen die äußeren großen, gewöhnlich welken und schmuzigen Blätter, schneide jeden Kopf in 4 Theile und nehme den Strunt heraus. Alsdann wasche man ihn und bringe ihn mit etwas Salz in kochendes Wasser, worin er mehrmals überwellen muß. Dann hebe man ihn mit einem Durchschlag heraus und thue ihn an Hammelsleisch, das schon vorher tüchtig gestocht hat und abgeschäumt ist. Man läßt nun beides mit einander gahr kochen, legt nach Bedürsniß noch Butter, oder auch recht frischen Hammeltalg an (denn alle Kohlarten verlangen viel Fett), und macht die Brühe zulest durch in Butter gebräuntes Mehl sämig. Auch dieser Kohl wird von Manchen für schmackhafter gehalten, wenn ihm etwas Jucker beigesett ist. Kocht man den Kohlauf diese Weise, so giebt man das Hammelsleisch, wie

es da ist, dazu. Man kann das Fleisch aber auch schort vorher gahr kochen, den Kohl in der Brühe mit etwas Butter kurz einschmoren, zum Sämigmachen geriebene Semmel anschütten und das Fleisch dann geröstet oder in Butter aufgebraten dazu geben.

### 20. Beiffohl mit Dild.

Nachdem der Kohl verlesen und gewaschen worden, hackt man ihn, wie den Grünkohl, ganz sein, sest ihn mit etwas Salz in kochendem Wasser auf und läßt ihneine Zeit lang kochen. Dann gießt man das Wasser fort und schwort den Kohl in Milch und Butter kurz ein, thut auch wohl etwas Zucker hinzu. Wenn er vollkommen gahr ist, quirlt man einige Lössel Wehl in Milch, gießt diese an den Kohl, rührt ihn wohl damit um und läßt ihn noch ein Weilchen auf gelindem Feuer. Zu diesem Gemüse eignen sich besonders Fleischlößchen, deren Zusbereitungsart weiter unten angegeben wird.

### 21. Sauerkohl.

Auch Sauerkohl gestattet die Homöopathie, und sogar zwei Arten desselben, nämlich den durch eigene Gährung gesäuerten und dann eine andere Art, die von frischem Kohl mit sauern Aepfeln bereitet wird.

Den Rohl einzumachen, siehe unter Eingemachtem.

Von diesem eingemachten Kohl nehme man die hinreichende Portion und bringe sie in kochendem Wasser oder kochender Fleischbrühe aufs Feuer. Man darf ja nicht vergessen, recht bald auch noch ein tüchtiges Stück Butter hinzuzuthun; denn sonst würde der Kohl nicht weich werden. Mit seitem Schweinesseisch schweckt dieser Rohl freilich am besten; da solches aber doch nur in Ausnahmsfällen gestattet ist, so darf man nur Brühe von magerem Schweinesleisch dazu verwenden, und muß dann schon mit Butter nachhelsen. Man decke das Gefäß, in welchem der Rohl kocht, fest zu und schmore ihn kurz ein. Am Ende rühre man etwas Mehl an und lasse ihn damit aufsochen.

Von frischem Weißtohl kann man gleichfalls einen sehr schmackhaften Sauerkohl herstellen, und zwar auf folgende Art: Recht schöne, feste, weiße Rohlköpse werben, nachdem sie von den großen äußeren Blättern befreit sind, sein geschnitten und so mit kochendem Wasser, Butter und ein wenig Salz aufgesest. Alsdann schäle man gute, reise, saure Aepfel, schneide ste in 4 Theile, nehme das Kernhaus heraus und seze sie mit wenig Wasser auf. Man lasse sie kochen, bis sie anfangen, musig zu werden; dann thue man sie mit ihrer Brühe zu dem kochenden Kohl und lasse denselben damit in einem verdeckten Gefäße kurz einschmoren, worauf man ganz zulezt etwas Mehl anrührt, auch nach Bedürsniß Zucker hinzusügt.

Einen recht schmackhaften Sauerkohl bereitet man auch folgendermaßen: Man legt in einen Schmortopf schichtweise feingeschnittenen Kohl und Scheiben von sauern Aepfeln, so daß zuerst eine Schicht Aepfel, dann Kohl, dann wieder Aepfel u. s. w., und zuletzt eine Schicht Rohl kommt. Man fügt nun etwas Butter oder auch ausgeschmolzenen Kalbsnierentalg hinzu, deckt den Schmortopf zu und unterhält unter demselben so lange ein kleines Feuer, bis er complett gahr ist. Das öftere Ausbeben des Deckels beeinträchtigt den Wohlgeschmack.

### 22. Wirfing - ober Cavoyertobl.

Nachdem man von den Kohlköpfen die äußeren, schmutzigen Blätter abgenommen, schneidet man sie auseinander, nimmt den Strunk und die harten Blattrippen heraus und kocht den so zubereiteten Kohl in Wasser ab. Dan gießt man das Wasser ab und thut Fleischbrühe und Butter hinzu, worin man ihn allmählich gahr schmort und ihn dann mit etwas gebräuntem Rehl sämig macht.

Man kann den in Wasser abgekochten Kohl auch zu schon halb gahr gekochtem Hammel- oder Rindsleisch thun und mit diesem zusammen fertig kochen lassen.

### 23. Farcirter Robl.

Dies ift nur eine Speise für folche Personen, die eine vollkommen gesunde Berdauung haben.

Man toche die einmal durchgeschnittenen Roblfopfe mit etwas Salz in Baffer murbe, nehme fle alsdann beraus und laffe fle erkalten. Run brude man das Baffer heraus und gebe dem Rohl dabei die Form handgroßer und etwa fingerdider Scheiben, welche man alsbann, eine nach der andern, in eine mit Butter ausge= schmierte Tortenpfanne legt. Gine der gangen Portion angemeffene Menge des abgefochten Robles (etwa den 6ten Theil) muß man aber zurucklaffen. Diesen hacht man fein, vermischt ihn mit geriebenem Brod, thut robe Gier, geriebene Butter und etwas Salz, auch nach Belieben Heine Rofinen hinzu und macht daraus die Farce, die man nun 2 Finger boch auf den Rohl in die Torten= pfanne legt. Man glatte die Karce mit einem Meffer, ferbe fie bann ber Lange und Quere nach ein wenig

ein und mache Feuer unter und über der Tortenpfanne; oben muß die Hiße größer sein, als unten. Ist das Ganze schön gelbbraun gebacken, so nehme man es vorsschift heraus, weil es leicht zerbricht. Zu so zubereitetem Kohl kann man eine Sauce geben, wie sie bei dem Blumenkohl beschrieben ist.

### 24. Gefüllter Roblrabi.

Der Rohlrabi wird recht dick geschält, damit alles Harte fortkommt; dann schneidet man ihn in der Mitte durch und höhlt beide Hälften aus. Das, was man beim Aushöhlen herausschneidet, wird sein gehackt und von diesem und den bei dem gesüllten Kohl angegebenen Bestandtheilen eine Farce gemacht, mit welcher man die ausgehöhlten Hälften des Kohlrabi füllt. Dann werden sie zusammen gestülpt, kreuzweis mit einem weißen Zwirnsaden zusammengebunden und in Rindsleischbrühe oder in Wasser und Salz mürbe gekocht. Ist dies geschehen, so hebt man ihn heraus, löst den Faden ab, läßt ihn entweder, wie er ist, oder schneidet ihn auch wohl in kleinere Stücke und giebt eine Sauce dazu.

### 25. Rartoffelbrei.

Die rohen Kartoffeln werden geschält, zerschnitten, gewaschen und mit etwas Salz in Wasser gahr gekocht. Run gießt man das Wasser ab, bringt das Gefäß mit den Kartoffeln wieder in die Rähe des Feuers, streut noch ein wenig Salz über die Kartoffeln und stampft sie mit einer hölzernen Stampse oder Reibekeule sein. Um den Brei gut zu verbinden und ihn weicher zu machen, gießt man während des Stampsens kochende Milch dazu.

Damit nun gar keine Stückhen in dem Brei zurückleiben, rührt man ihn durch einen Durchschlag. Alles dieses muß aber recht schnell und in der Nähe des Feuers gesichehen, damit die Kartoffeln dabei nicht kalt werden. Diese Kartoffeln kann man zu aufgeschwiztem Braten oder auch zu Sardellenklößchen, die unter "Fleischspeisen" näher beschrieben sind, geben.

# 26. Berings: ober Prinzeffartoffeln.

Die Kartoffeln werden in der Schale gekocht, dann von dieser befreit und, noch warm, in Scheiben geschnitten. Während die Kartoffeln kochen, löst man Heringe, die mindestens 5—6 Stunden gewässert worden sind und von denen man etwa 6 auf eine Mege Kartoffeln rechnet, von den Gräten und hackt sie seine Auch rohen geräucherten Schinken oder gepökeltes, abgekochtes Rindsleisch kann man sein hacken, um es zu den Kartoffeln zu verwenden. In diesem Falle braucht man natürlich weniger Heringe.

Nun bestreicht man die innere Seite eines Tiegels oder einer Kasserolle recht sett mit Butter, legt eine Schicht von den geschnittenen Kartosseln hinein, auf diese eine Schicht Heringe und Schinken oder Fleisch und darauf umher kleine Stücken Butter; dann wieder Kartosseln und so fort, die Alles hinein gethan ist. Die letzte Lage muß aus Kartosseln bestehen. Auf diese legt man nun noch etwas Butter, deckt das Gefäß zu und bäckt das Ganze entweder in einer Tortenpsanne oder in einem nicht zu warmen Backosen.

Man kann diese Kartoffeln auch auf eine andere Art Inbereiten. Man sest nämlich ein gutes Stud Butter in einer Kasserolle auf, läßt die Butter über gelindem Feuer zergehen, thut nun den Hering und den Schinken oder das Fleisch hinein und läßt es gelinde durchschwizen. Dann gießt man eine hinreichende Quantität süße Sahne, oder in Ermangelung derselben sette süße Milch hinzu und läßt es durchkochen. Darauf schüttet man die gesschwittenen Kartosseln hinein und läßt sie darin schmoren, bis die Sauce kurz und sämig wird.

Auch mit gehackten Bücklingen schmeckt dies Gericht vortrefflich.

#### 27. Peterfilienkartoffeln.

Die geschälten, geschnittenen und gewaschenen Kartosseln werden in Wasser gahr gekocht, jedoch müssen sie darin nicht zerplaßen oder verkochen. Inzwischen hat man Fleischbrühe kochend gemacht. Nun gießt man die Kartosseln ab, thut sie nebst gehackter, grüner Peterslie und einem Stück Butter in die Fleischbrühe und läßt sie tüchtig durchkochen, so daß sie zum Theil musig werden. Sehr wichtig ist es, daß die Peterslie mit durchkocht und nicht etwa ganz zulest angeschüttet wird; denn durch tüchtiges Kochen verdampsen die aromatischen, medizinischen Bestandtheile und sie wird somit unarzneisich.

### 28. Gelbe Erbfen.

Die Erbsen werden verlesen und mit weichem Wasser und ein wenig Salz ausgesetzt. Sobald sie gahr sind, gießt man das Wasser ab und stampst sie mit einer hölzernen Stamps= oder Reibekeule klein, schlägt sie aber nicht durch. Der durchgeschlagene Erbsenbrei ist nämlich für jeden nur einigermaßen schwachen Wagen unverdaulich,

indem er sich in die Magenfalten setzt und nur schwer wieder daraus entfernt wird. Sind jedoch die weichgestochten Hulfen mit darin, so tragen diese zur Berdauung mit bei\*). Man ist die so zubereiteten Erbsen gewöhnslich zu Sauerkohl.

#### 29. Graue Erbfen.

Man maffere diese schon den Abend zuvor ein, setze fie früh mit weichem Wasser und etwas Salz bei und

lasse sie gahr kochen. Run gieße man das Wasser ab, schüttele die Erbsen mit einem guten Stück Butter durch und gebe dazu gut gewässerten Hering.

Man ist die grauen Erbsen auch zu Rindsleischbrühe oder zu Biersuppe.

### 30. Linfen.

Man verlese die Linsen, wasche sie in kaltem Basser und setze sie ebenfalls mit kaltem, recht weichen Basser bei. Benn sie aufgekocht sind, gieße man das Basser ab und thue frisches kochendes Wasser oder Fleischbrühe dazu, worin sie nun gahr kochen mussen. Zuletzt schwitzt man Butter mit ein wenig Mehl und macht damit die Sauce sämig.

Sehr wohlschmeckend besonders für Diejenigen, die gewohnt sind, die Linsen sauer zubereitet zu genießen, ist es, wenn man je nach Berhältniß der Portion, eine oder

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung, daß Erbsenbrei mit den Salfen — angenommen, daß fie gehörig weich find — besser verdaut wird, beftätigen so viele hausfrauen, daß ich fie nicht vorenthalten wollte, weungleich die Erklarung daffir nicht genägend. D. B.

ein paar Hande voll Backpflaumen dazu schüttet, wenn die Linsen schon eine Weile gekocht haben, und beides zusammen gahr werden läßt. Mit Pflaumen gekocht, werden die Linsen auch von solchen Personen gut verstragen, denen sie gewöhnlich allein Beschwerden machen.

### 31. Beife Bohnen.

Die verlesenen und gewaschenen Bohnen werden mit weichem Wasser und Salz aufgesetzt und weich gekocht. Dann gießt man das Wasser ab und giebt zerlassene Butter darüber.

### 32. Beiße Bohnen mit Aepfeln.

Die Bohnen werden, wie oben angegeben, abgekocht. Inzwischen schält man säuerliche Aepfel, zerschneibet sie, nimmt die Kernhäuser heraus und schmort sie mit Butter, Zuder und ein wenig Wasser. Alsdann werden die abgegossenen Bohnen hineingethan, beide tüchtig durch einander geschwenkt und noch eine kleine Weile auf Kohlenseuer gesetzt.

# 33. Große Bohnen, Caubohnen ober Puffbohnen.

Man hülse dieselben aus, koche sie in Wasser und Salz weich, gieße sie ab und gebe sie mit geschmolzener Butter.

### 34. Reis mit Rinbfleifc.

Man mascht den Reis in kaltem Wasser, brüht ihn dann mehrmals mit kochendem, set ihn mit wenig Basser auf und läßt ihn anquellen. Alsdann gießt man kräftige Rindsleischbrühe darauf, in welcher er langsam gahr

kochen muß. Man rühre ihn aber nicht viel, sondern wende ihn von Zeit zu Zeit langsam um, damit er nicht zerstückt wird. Zuletzt kommt noch etwas Butter dazu; auch kann man große Rosinen mitkochen. Man richtet ihn über Rindsleisch an.

### 35. Apfelreis.

Der Reis wird kalt gewaschen, dann gebrüht und endlich mit kaltem Wasser und ein wenig Salz aufgesest. Man kann auch bald die nöthige Butter dazu geben. Ik der Reis bald gahr, so legt man fäuerliche Aepfel, die vorher geschält, geviertheilt, von den Kernshäusern befreit und abgewaschen worden sind, dazu und lät sie mit dem Reis zusammen gahr kochen. Auf 1 Pfd. Reis rechnet man etwa 1 Mandel großer Aepfel.

# 36. Gemufe von rothen Ruben ober Beeten. (Bartic.)

Die Beeten oder rothen Rüben werden gewaschen und in Wasser weich gekocht. Man hüte sich aber, die Wurzelfasern oder oben die Kappe abzuschneiden, weil sie sich sonst verbluten und die schöne rothe Farbe verslieren. Wenn sie weich sind, nimmt man sie aus dem Wasser, hadt sie sein und thut sie zu Nindsleisch, das schon lange gekocht hat und beinahe gahr ist. Zu gleicher Zeit legt man geschälte und ausgehäusete säuerliche Aepsel dazu, die nun mitkochen und dem Gemüse einen angenehmen süßsauerlichen Geschmad geben müssen. Um es sämig zu machen, kann man entweder eine Hand voll Hafergrüße, die man vorher gewaschen und abgebrüht hat, anschütten und mitkochen lassen, oder man rührt etwas Mehl mit Wasser an und läßt dies mit aussochen.

Man giebt einige Kartoffeln dazu. Sehr wohlschmedend wird dies Gemuse durch das Zusegen von saurer Sahne, auch durch kleine Fleischklößichen.

Die Gefunden werden es nach einem geringen Bu= fate von Effig gleichfalls gern effen.

### 37. Grune Birnen und Rlofe.

Man schält die Birnen, schneidet sie und nimmt das Kernhaus heraus. Darauf wäscht man sie ab, bringt sie mit Wasser und etwas Salz ans Feuer und läßt sie gahr kochen, worauf man Butter und Mehl anschwigt. Während dieser Zeit macht man einen Klosteig (vorzüglich schön schmecken dazu Kartossel- oder Semmelklöße, wie sie bei den Klößen unter Nr. 6, 7, 8, 9, 10 und 23 angegeben sind), und sept davon Klöße in kochendes Wasser, worin sie gahr kochen müssen. Alsdann nimmt man sie heraus und richtet die Birnen darüber an.

Man kann dieses Gemüse auch mit anderen Obstsorten herstellen, z. B. mit süßen Kirschen, mit frischen
oder getrockneten Pflaumen und endlich mit Bacobst,
d. h. einem Gemisch von gebackenen, nicht zu sauren Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Kirschen.

# IV. Fleischspeisen.

### 1. Gefdmortes Ralbfleifd.

Eine Keule, eine Brust, oder auch ein Nierenstück wird mit sehr wenigem Wasser und Salz aufs Feuer gebracht und einmal aufgekocht. Alsdann nimmt man das Fleisch heraus und stellt die Brühe bei Seite. In dem Schmortopf zerläßt man nun ein gutes Stück Butter und läßt sie schwach bräunlich werden, segt dann das Fleisch hinein und läßt es auf allen Seiten seicht bräunen, thut dann die Brühe hinzu, deckt den Schmortopf zu und läßt bei ganz gelindem Feuer das Fleisch gahr schmoren, sezt nöthigenfalls später etwas heißes Wasser hinzu. Wer es liebt, kann auch etwas Braunbier und ein kleines Stücken braunen Honigkuchen ohne Geswürz hinzuthun.

### 2. Gefdmortes Rinbfleifd.

Das Stud Rindfleisch, welches man zu schmoren beabsichtigt, klopft man mit einem hölzernen Hammer gut durch und legt es 12 Stunden in saure Misch, oder Buttermisch, verfährt dann, wie vorstehend beim Kalb-

fleisch angegeben ift, und kann zur Sauce etwas braunes Mehl anquirlen.

# 3. Junge Zauben und Suhner ju fcmoren.

Nachdem die nicht zu jungen Hühner und Tauben wie bekannt geschlachtet und gereinigt sind, wobei man darauf zu sehen hat, daß auch die Lunge, die an den Rippen sitt, sowie das festgesetzte Blut entsernt ist, zersläßt man in einem Schmortopf Butter, legt die Tauben oder Hühner hinein, bestreut sie mit Salz und läßt sie auf beiden Seiten schwach braun werden, gießt dann Wasser hinzu und läßt sie gahr schmoren.

### 4. Ganfeklein ober Entenklein mit Aepfeln.

Kopf, Hals, Flügel, Füße, Herz, Magen und, wenn man will, auch die Leber, werden, gut gereinigt und gebrüht, mit Salz und Wasser aufgesetzt und so lange gesocht, bis der Magen weich ist. Man nimmt nun das Fleisch heraus und kocht in der Bouillon gewaschene Hafergrüße und einige säuerliche Aepfel gahr, füllt diese Brühe über das Fleisch und kann einige gesochte Kartoffeln dabei geben.

### 5. Gebratene Fricabelle.

1 Pfund Rindsleisch, 1 Psund Kalbsleisch wird mit 8 Loth Rierentalg ganz sein gehackt, dazu 5 ganze Eier, 6 Loth geriebene alte Semmel und eine Tasse kaltes Wasser. Dies unter einander gemischt, zum runden Ball geformt, mit der nassen Hand recht glatt gemacht, mit geriebener Semmel bestreut, in steigende Butter gelegt, gelb gebraten, 2 Tassen Wasser dazu gegeben und unter

fleißigem Begießen im Ofen ferner eine Stunde gebraten. Man kann die Fricadelle auch erst eine halbe Stunde auf dem Feuer zugedeckt braten lassen und dann in den Ofen stellen, damit sie Farbe bekommt.

### 6. Rleine fonell gemachte Fricadellen.

Ein und ein halbes Pfund sehr sein gehacktes mazgeres Rindsleisch ohne Haut und Sehnen (nach dem Hacken gewogen), 4 Pfund sein gehacktes Nierensett, 12 Loth in kaltem Wasser eingeweichte und wieder auszgedrückte alte Semmel, 3 Eier, das Weiße zu Schnee geschlagen, und 1½ Loth Salz. Dies Alles gut unter einander gemischt und davon etwa 9 Bällchen gesormt, mit geriebener Semmel bestreut, in heiß gemachte Butter gelegt, zugedeckt, etwa eine halbe Stunde gebraten, wähzend sie einmal umgedreht werden.

### 7. Gebratene Ralbsleber.

Die Leber schneidet man, nachdem sie gehörig ausgewässert und gehäutet ist, in dunne Scheiben und besalzt sie. Diese Scheiben werden dann in Mehl gewälzt und nicht zu lange in Butter gebraten.

Auch kann man die Scheiben in geschlagenes Ei tauchen, dann dieselben in geriebene Semmel wälzen und ebenfalls nicht zu lange in Butter gahr braten.

### 8. Ganfeleber.

Die gut ausgewässerte Leber (wozu man auch Milch anwenden kann) wird mit wenig Salz und Mehl oder Gries bestreut und langfam in Butter gedämpft. Zulegt giebt man einige Aepfelscheiben hinzu und läßt diese mit durchschmoren.

# 9. Karbonabe von Kalbfleifc.

Das hierzu am besten sich reignende Fleisch ist die bicke Rippe. Man schabt alles Fleisch von den Knochen herunter, hackt dasselbe, nachdem es von allen Sehnen befreit worden, mit etwas Salz recht sein, sormt nun von diesem Fleische Häuschen, die man an die zierlich beputzten Knochen anklopst. Diese so zubereitete Karbo-nade wird nun erst in geklopsten Eiern, dann in geriebenem Beisbrod gewälzt und in zerlassener Butter auf beiden Seiten schön gelbbraun gebraten.

# 10. Rarbonabe von Schöpfenfleifc.

Bird auf die vorhergehende Urt bereitet, doch muß man zuvor das Fett entfernen, wovon man aber, etwas mit Butter vermischt, zum Braten derselben anwenden kann.

# 11. Beeffteat von gehadtem Fleifc.

Mageres Rindsleisch wird so fein als möglich gehackt, wobei alles Häutige und Sehnige entfernt wird.
Salz wird gleich dazu gethan. Um zu sehen, ob das
Fleisch sein genug ist, rollt man etwas zu einem Klöschen
auf, wo dann beim Durchbrechen sich nicht das Geringste
von sesten Fleischtheilen sinden darf. Alsdann wird solches zu Beefsteaks recht glatt einen Finger dick und etwas
länglich geformt, in gelbgemachter Butter etwa 10 Minuten auf beiden Seiten gebraten.

# 12. Beeffteat in einem jugebedten Topfe.

Die Beefsteals werden wie vorstehend angesertigt; dann läßt man in einem engen irdenen Topfe ein Stud Butter gelblich werden, legt einige Beefsteals hinein, darauf eine Lage gelochte, in Scheiben geschnittene Kartoffeln, dann wieder Beefsteals, und so wechselt man damit ab, bis Kartoffelscheiben den Beschluß machen. Nun wird so viel kochendes Wasser darauf gegossen, daß es mit den Kartoffeln gleichsteht, der Deckel mit Roggensmehl, das mit Wasser dick angerührt ist, zugeklebt und bei gelindem Feuer 3—3½ Stunden gekocht. Man hat darauf zu sehen, daß diese Speise hinlänglich Salz erhält.

#### 13. Bouletten.

Hierzu kann man sich jedes beliebigen Fleisches bebienen. Zwar werden sie von frischem Fleisch besser,
doch kann man auch Reste von Hammel-, Rind- und
Kalbsbraten und Suppensteisch dazu anwenden. Das
Fleisch wird, nachdem es von allen Sehnen befreit, recht sein gehackt, mit etwas zerlassener Butter, ein paar Eiern, geriebenem Weißbrod und Salz gut durchgerührt, flache Klöße daraus gesormt, die man in Butter gelbbraun bratet.

### 14. Fricanbellen.

Rachdem eine Kalbskeule von der haut befreit morben, wird sie in Scheiben geschnitten und solche mit einem Messer tüchtig gektopst. Run zerläßt man Butter in einer Kasserolle und läßt die zuvor mit Mehl bestrenten Fricandellen darin auf beiden Seiten gelb werden, Ibbot's homby. Kochbuch. gießt Brühe hinzu, die man von dem Abgang der Keule und Knochen gewinnt, und unter öfterem Schütteln darin gahr werden. Doch hat man darauf zu sehen, daß nur Kohlenseuer unter der Kasservolle ist und immer ein paar Löffel Brühe nachgefüllt werden. Durch das öftere Schütteln erhält man eine dick, sprupähnliche Glasur, die man beim Anrichten über das Fleisch giebt.

Sie eignen fich zu allen Gemufen.

## 15. Carbellentlößchen.

Auf 1 Pfund Nindsleisch aus der Oberschale, welches sehr fein geschabt und gehackt sein muß, nehme man ein Ei, für 2 Pfennige geriebene Semmel, etwas zerlassene Butter, auch Kalbsnierentalg, einige ausgegrätete, sein gehackte Sardellen und Salz, rühre Alles wohl durch einander und forme runde Klößchen davon, die man in Brühe, von den Abgängen und Sehnen, gahr werden läßt. Man giebt sie mit einer Sardellensauce zu geriebenen Kartosseln.

## 16. Ragout von Rinder- oder Kalbsbraten.

Man läßt 3 bis 4 abgewaschene und mit den Gräten gehackte Sardellen in einer Schüffel auf Kohlenfeuer in Butter gahr, aber nicht braun werden, legt den in dunne Scheiben geschnittenen Braten hinein, thut etwas Bratenfauce hinzu, und läßt Alles mit einander gut durchkochen.

## 17. Sadis (falfdlich Bachee genannt).

Man hadt Bratenreste, gleichviel, ob Rind=, Sammel= oder Ralbsbraten, recht fein, tocht unterdeffen fraftige Bouillon mit einem guten Stud Butter und einigen gewaschenen und gehackten Sardellen auf und läßt das Fleisch darin furz einkochen. Hat man Bratensauce, so kann man dieselbe dazu verwenden. Sollte die Sauce nicht bündig genug werden, so kann man sie mit etwas geriebenem Beißbrod sämig machen.

## 18. Fleifch mit Mepfeln.

Man läßt Butter in einem Topfe zergehen, schält und schneidet Aepfel in vier Theile, macht das Kernhaus heraus und läßt ste in Butter halb gahr schmoren, giebt Korinthen und etwas Bouillon oder Wasser, doch nicht zu viel, den in dunne Scheiben geschnittenen Kalbsbraten oder gekochtes Rindsleisch, etwas Salz dazu, und läßt dieses zusammen schmoren, während man den Topf zuweilen schwenkt. Die Brühe muß kurz und sämig sein, auch können die Korinthen wegbleiben.

#### 19. Rinbfleifch mit Aepfeln.

Schön sauerliche Aepfel werden geschält, in Viertel und das Kernhaus herausgeschnitten. Nun läßt man Butter in einer Kasserolle zergehen, thut die Aepfel hinein, läßt sie etwas durchschwitzen, gießt Nindsleischbrühe hinzu und läßt in Scheiben geschnittenen Braten oder ebenso behandeltes Suppenfleisch damit kurz einkochen.

## 20. Rouladen von Kalbfleifc.

Man nimmt eine Kalbsteule und löst das Fleisch davon ab, klopft es und schneidet daraus & Zoll dicke glatte Stücke, die ohngefähr 4 Zoll breit und 6 Zoll lang sind. Von dem Abfall macht man eine Form; man hackt

ihn fein, nimmt auf etwa ½ Pfund 2 Loth Niercnfett, 4 Loth zerrührte Butter, 4 Loth in kaltem Wasser gesweichte und wieder ausgedrückte alte Semmel, 2 Eigelb und den Schnee von dem Beißen und rührt Alles gut durch einander. Die erst erwähnten Scheiben bestreicht man mit Ei, legt von der Farce ½ Joll dick darauf, rollt sie auf, umbindet sie mit einem Faden und läßt sie in Butter eine Stunde langsam braten. Die Sauce kann man mit etwas saurer Sahne abrühren.

## 21. Ralbsfricaffee.

Hierzu nimmt man die Brust und Schulter vom Kalbe, blanchirt sie gehörig, indem man sie einige Mal in kaltem Wasser auf dem Feuer heiß werden läßt und gut abschäumt. Schneidet nun, nachdem das Fleisch getühlt und beputt worden, dasselbe in Finger lange und 1 Zoll dicke Stücke, dämpst diese auf Kohlenseuer mit einem guten Stück Butter und dem nöthigen Salz eine Viertelstunde, gießt so viel Brühe hinzu, daß die Fleischscheiben darin schwimmen, und läßt sie so noch zwei Stunden langsam kochen, nimmt sie dann heraus und kocht die Sauce mit einigen gehackten Sardellen durch, giebt sie soane durch ein Sieb wieder über die Fleischscheiben, läßt sie noch einmal aussochen und rührt sie zulezt mit einigen Eigelb ab.

## 22. Bratwurft.

Zwei Theile Kalb: und ein Theil Rindfleisch wiege man nebst etwas Kalbsnierentalg recht sein, thue ein Stud Butter und das nöthige Salz hinzu (auch fann man ein klein wenig Sahne hinzuthun, welches einen schönen Geschmack giebt), fülle diese Masse in reine Rinderdärme und koche sie eine gute halbe Stunde in Wasser. Kommt beim Einstechen mit der Gabel kein rothes Fleisch mehr heraus, so sind sie gut. Wan schüttet alsdann die Wurstbrühe ab, thut Butter in die Pfanne, macht sie braun und läßt die Würste darin braten, zu denen man, wenn sie braun sind, noch etwas von der abgegossenen Wurstbrühe hinzugießt.

## 23. Farcirte Ralbfleifcmurft.

Bier Theile sestes Kalbsleisch ohne Sehnen und Abern werden mit einem Theil Rierensett recht sein gehackt, dann nimmt man zu 2 Pfund von diesem Fleische 4 ganze Eier, 4 Lössel gestoßenen Zwieback, 4 Lössel dichen Eiweißsichnee, mischt dies gut durch einander und füllt es in eine Burstsprize. Darauf läßt man in einer flachen irdenen Bratpfanne oder Schüssel Butter gelb werden, drückt die Masse schneckensörmig in Form einer dicht neben einander gelegten Burst hinein, macht sie mit etwas gelbbrauner Butter seucht, streut ein wenig gestoßenen Zwieback darüber hin und brät sie im heißen Osen, wo sie von unten und oben Size haben muß, gelb. In Ermangelung einer Burstsprize kann man runde Würste mit der Hand formen, in Zwiebackrumen umwenden und wie oben beschrieben, versahren.

## 24. Panirte Rinberbruft.

Hierzu nimmt man ein schönes Bruftstud, welches man in Wasser und Salz weich kocht. Alsdann bestreiche man es mit Eiweiß, bestreue es did mit geriebener Semmel und Zuder, auch etwas Salz, beträuste es über und

über mit Butter und backe es in der Tortenpfanne oder im Ofen schön gelbbraun.

#### 25. Gebadene Minberbruft.

Man bestreiche eine weich gekochte Rinderbruft mit einem Teige von einer hand voll Mehl, einigen Giern, etwas Butter, Milch und Salz und bade sie im Ofen gelbbraun. Der Teig muß die Dide eines Breies haben.

#### 26. Gebadener Ralbetopf.

Der Kalbstopf wird in Wasser und Salz weich gekocht, die Knochen herausgelöst, das Fleisch nebst der Zunge in zwei Finger breite vierectige Stücke geschnitten, in einem dicken Plinzenteig von Milch, Giern und Mehl gewälzt und in der Plinzenpfanne in Butter gelbbraun gebraten.

## 27. Junge Buhner mit grunen Erbfen.

Die Hühner werden, nachdem sie gereinigt und mit Salz eingerieben, mit Butter eine Beile gedämpst, dann wird Wasser hinzugegossen, die grünen Erbsen und nach Belieben Zuder hinzugethan und gahr gedämpst. Zulest thut man etwas sette suße Sahne hinzu und läßt es noch einmal aussochen.

## 28. Subnerfricaffee mit Blumentobl.

Die gut gereinigten und gebrühten jungen Hühner zerschneide man nach ihrer Größe in vier oder mehrere zierliche Stücke und lasse sie in einer Kasserolle auf Kohlen mit einem guten Stücke Butter eine Weile dämpsen, füge dann Wasser und das nöthige Salz hinzu und lasse fie langsam tochen. Nun pute und brühe man Blumenkohl und lege ihn zu den Hühnern, wo er weich dampfen
muß. Zuletzt gießt man etwas Sahne hinzu und quirlt
die Sauce mit einigen Eigelb ab.

#### 29. Fricandelicen von taltem Ralbsbraten.

Kalbsbratenreste werden von allem Sehnigen befreit und recht sein gehackt. Dann läßt man ein gutes Stück Butter gelb werden, rührt gestoßenen Zwieback darin gelb, vermischt ihn mit dem gehackten Fleisch, einigen Eiern, wovon das Weiße zu Schnee geschlagen, und etwas Salz, rührt dies gut unter einander, rollt läng-liche Klößchen, wie Würstchen, daraus, bestreicht sie mit Ei, bestreut sie mit gestoßenem Zwieback und brät sie in Butter gelb.

# 30. Gebratene Buhner.

Nachdem die Hühner gereinigt, schneide man sie in 4 Theile, sind es junge, können sie auch ganz bleiben, bestreue sie innen und außen mit Salz, mache von Eiern, Mehl und Salz einen dicken Eierkuchenteig, tauche die Hühner hinein, bestreue sie mit geriebener Semmel und backe sie in Butter gelbbraun. Man gebe sie zu Gemüse.

# V. Gierspeisen, Milch= und Mehlspeisen.

#### 1. Gier gu tochen.

So einfach bas Eiertochen ift, fo geschieht es boch ju häufig, daß die Hausfrauen oft die Eier weicher oder harter gekocht haben, als fle es eigentlich beabsichtigten. -Es giebt fleine Sanduhren, die eigends dazu bereitet find, außerdem hat fo jede Rochin ihre eignen Merkmale. als da find: Bater unser beten, bis zu 100 gablen u. s. w. Alle diese Sulfsmittel laffen mehr oder meniger im Stich. Aus diesem Grunde will ich ein weniger bekanntes Mittel an die Sand geben. Man fest nämlich die Eier in einer Rafferolle mit taltem Baffer auf; fobald die erften Blaschen des tochenden Baffers erscheinen. ift das gange Beige ber Gier erbartet und die Gier überhaupt fo, als man unter der Bezeichnung: "pflaumenweich" versteht und wie dieselben am leichteften zu verdauen find. — Es ift einleuchtend, daß man auf diese Beise, da man weiß, daß beim Beginn bes Siebens bas hartwerden der Eier erft beginnt, jede beliebte Barte leicht bei einiger Uebung treffen fann. Man legt die gekochten Gier einige Minuten in taltes Baffer.

Ein anderes Berfahren, das Empfehlung verdienen foll, ist so: Wenn Wasser mit vollen Wellen kocht, entfernt man dasselbe vom Feuer, legt schnell die Eier hinein und läßt sie, nachdem man sie hart haben will, 10—15 Minuten darin liegen. Auf letztere Weise würden die Eier wenigstens nie zu hart werden.

#### 2. Rühreier.

Die benöthigte Anzahl Eier wird in einem Topfe bis zur Bereinigung des Weißen mit dem Gelben ge-quirlt. Run setzt man in einer flachen Pfanne Butter auf mäßiges Kohlenseuer, daß die Butter schmilzt, ohne sich zu bräunen, giebt die gequirlten Eier hinzu, streut etwas Salz darüber und streicht mit einem Lössel das leicht Angesetzte ab, bis die ganze Masse in Gestalt von Locken erscheint, worauf man das Rührei schnell auf die Schüssel giebt.

#### 3. Rührei mit Garbellen.

Acht Eier werden gequirlt und dazu 3—4 gewaschene, ausgegrätete und sein gehackte Sardellen hinzugerährt. Darauf giebt man diese Masse in eine Pfanne mit gesschwolzener, vorher gewaschener Butter und rührt so lange, bis kurz vor dem Festwerden, worauf man die Pfanne vom Feuer entsernt. Auf dieselbe Weise macht man Rührei mit geräuchertem, magern, gehackten Schinken und mit gehackten ausgegräteten Bücklingen.

## 4. Someizer Rührei.

Ein Biertel Quart gute saure Sahne, 8 ganze Gier und von 8 Giern das Gelbe werden mit etwas Salz

zusammengerührt und in 1 Pfund geschmolzener Butter, wie bekannt, gahr gemacht.

#### 5. Sepeier ober Spiegeleier.

Entweder hat man dazu eine Pfanne mit verschiedenen Bertiefungen, wo man dann in einer jeden ein
Stückhen Butter schmilzt, ein Ei hineinschlägt, Salz
darüber streut und dieselben heiß, aber nicht hart werden
läßt, oder man schmilzt in einer gewöhnlichen Pfanne
Butter, schlägt die gewünschte Anzahl Eier hinein, so
daß das Gelbe nicht auseinander fließt, streut Salz
darauf und läßt die Pfanne so lange über Feuer, bis
das Weiße fest geworden ist.

#### 6. Giertuchen.

Ebensoviel Loth Mehl als Eier werden mit etwas Salz und hinreichender Milch zu einem dünnen Teige angerührt. Nun zerläßt man in einer Pfanne ein Stücken Butter und füllt von dem Teige mehr oder weniger, nachdem man den Eierkuchen did haben will, hinein, und backe sie erst auf der einen Seite gelbbraun, kehre sie dann um und backe sie auf der andern Seite ebenso, nachdem man wiederum ein Stücken Butter untergesschoben hat. Man bestreue sie mit Zucker.

## 7. Giertuchen auf anbere Art.

Das Gelbe von 6 Eiern, 3 Eglöffel geriebene Semmel, ebensoviel feines Mehl und ebensoviel zerlaffene Butter quirle man mit 4 Quart guter Sahne zusammen, zulest rühre man noch das zu Schnee geschlagene Eiweiß dazu und versahre beim Backen wie vorhergehend.

#### 8. Giertuchen mit Gemmel.

Für 6 Pfennige Semmel schneibe man in recht dunne Scheiben und weiche sie in & Quart Milch ein. Wenn die Semmel recht durchweicht ist, schlage man 6 Eier dazu, setze einige geriebene süße Mandeln, Zuder, kleine Rosinen und das nöthige Mehl hinzu, rühre die Masse gut durch und backe sie, wie beim gewöhnlichen Eierkuchen angegeben ist.

#### 9. Mepfeleiertuchen.

Einige geschälte Aepfel schneibe man in Scheiben, bestreue sie mit Zucker, lasse sie damit ein Weilchen stehen, lege sie dann in heiße, geschmolzene Butter und lasse sie darin ziehen, alsdann bereite man sich einen Eierkuchenteig nach Nr. 6, backe dann immer 2 Eierkuchen nur auf einer Seite, lasse den zweiten gleich in der Pfanne, belege ihn mit den nöthigen Aepfelscheiben, decke den ersten Eierkuchen so darauf, daß die braune Seite nach oben kommt, und lasse ihn so noch eine Weile backen.

#### 10. Aepfeleiertuchen auf andere Art.

'Man backt gleichfalls 2 Gierkuchen nur auf einer Seite, ftreicht recht steifes, sußes Apfelmus, dem man auch kleine Roftnen zusetzen kann, dazwischen und verfährt wie vorher.

## 11. Rattoffeleiertuchen.

Man reibe ½ Pfund kalte (mit der Schale gekochte) Kartoffeln auf dem Reibeisen, dazu rühre man 3 Loth gestoßene süße Mandeln, ein reichliches ½ Pfund gesschwolzene Butter, das Gelbe von 10 Eiern, etwas

Salz, gebrühte, kleine Rofinen und das zu Schnee geschlagene Eiweiß, arbeite die Masse gut durch, backe hiervon Eierkuchen von beliebiger Dicke, streue Jucker darüber und gebe eine beliebige Sauce dazu.

## 12. Odweizereiertuchen.

Das Gelbe von 10 Eiern schlage man mit 1 Quart recht schöner saurer Sahne gut durcheinander, setze 4 Loth gestoßenen Jucker und 4 Loth Kartoffelmehl-und den vom Eiweiß geschlagenen Schnee hinzu. Von diesem Teige backe man nicht zu dicke Eierkuchen auf beiden Seiten gelbbraun, schichte sie übereinander und gebe sie mit Zucker bestreut.

#### 13. Bettelfuchen.

Man setzt einem recht diet gesochten Apfelmus etwas geriebene süße Mandeln, kleine Rosinen und die hinzeichende Menge gestoßenen Zuder hinzu und rührt diese Masse wohl durcheinander. In einer Pfanne wird nun ein gutes Stüd Butter geschmolzen, worauf man etwa einen kleinen Finger hoch geriebenes Schwarzbrod streut; hierauf streicht man nun von dem vorher beschriebenen Apfelmus zwei Finger hoch und streut darüber wieder eine Schicht geriebenes Schwarzbrod. Man bäckt diesen Ruchen auf beiden Seiten wie einen Eierkuchen bräunzlich und bestreut ihn mit gestoßenem Zuder.

#### 14. Reis. Auflauf.

Ein halbes Pfd. Reis wird in Baffer einige Minuten gefocht, abgeschüttet und mit kochender Milch zum Feuer gesetzt, ohne ihn zu rühren gahr und steif gekocht, dann werden 8 Loth Butter gerührt, 8 Eidotter, 4 Pfd. Juder, ber etwas abgefühlte Reis, einige gestoßene Zwiebäcke, 4 Pfd. Rosinen hinzu gegeben, das zu steisen Schnee geschlagene Eiweis durchgemischt und 1 Stunde gebacken.

#### 15. Chokolaben Auflauf.

Vier Loth Butter werden weich gerieben, mit 5—6 Eidottern, 6 Loth Zucker, 4 Loth geriebene Chokolade ohne Gewürz (Kakao) und 12 Loth in Milch geweichter und ausgedrückter Semmel gerührt, den Schnee der Eier durchgerührt und 2 Stunden gebacken.

#### 16. Rartoffel Auflauf.

Ein Viertel=Pfd. zu Sahne geriebene Butter, I Pfd. Zuder, 8 Eidotter, 1 Loth gestoßene Mandeln, werden eine Weile gerührt, dann 1 Pfd. mit der Schale halb gahr gesochte und geriebene Kartoffeln, welche Tags zus vor gesocht worden sind, 6 Loth geriebene Semmel durchsgerührt, so wie auch zulet der feste Schaum der Eier. Man läßt den Aussauf eine Stunde backen.

#### 17. Auflauf von Giern.

Acht Eier, 6 Löffel Mehl, etwas Zuder und Salz werden mit einem Quart Milch gut durchgequirlt, auch kann man 1 bis 2 Loth geriebene süße Mandeln hinzussezen. Nach einigen Stunden, unter welcher Zeit man das Gemisch noch zu verschiedenen Malen durchgequirlt hat, sest man 1 Pfund in einer flachen Bratpfanne in den Ofen; sobald die Butter geschmolzen ist, gießt man obiges Gemisch hinzu, nachdem man es vorher nochmals durchgequirlt hat; nun macht man den Ofen zu und

läßt den Auflauf schön gelbbraun werden und fervirt ihn mit Zuder bestreut.

#### 18. Feiner Mepfel Muflauf.

Sanz murbe Aepfel werden geschält, so ausgebohrt, daß die Aepfel an dem Stiel unverlet bleiben, die Höhlung wird mit etwas Eingemachtem gefüllt und in einer mit Butter bestrichenen Schüssel, in welcher man backen kann, neben einander gesetzt, dann werden 4 Loth Butter geschmolzen, 4 Pfd. Mehl und nicht ganz 1 Quart Milch hinzugesügt und über Feuer gerührt, bis es sich vom Topfe ablöst, und zum Abkühlen hingestellt. Unterdeß rührt man noch ein Mal so viel Butter weich, giebt 6 Eidotter, 2 Lössel Juder, die abgerührte Wasse dazu, und wenn alles gut gerührt ist, mischt man den sesten Schaum der Eier dazu und giebt dies über die Aepfel. Der Auslauf wird sogleich über den Ofen gestellt, 1 Stunde gebacken und mit derselben Schüssel aufgetragen.

#### 19. Aepfelauflauf auf andere Art.

Es werden 2 Teller steifes Apfelnus gekocht, dann 1½ Pfund alte geriebene Semmel, 8 Loth zergangene Butter, 8 Eidotter und Zuder nach Belieben durchge-rührt so wie der steife Schnee der Cier leicht darunter gemischt. Dies wird in einer Form 1½ Stunde gebacken.

#### 20. Marmelaben : Auflauf.

Man nehme & Pfund Aprikosen, Pfirstchen oder steif gekochtes Apfelmus, mische den recht steifen Schnee von 12 Eiern darunter, dann fülle man es in eine bereit stehende, mit Butter bestrichene porcellanene Schuffel, streiche den Schnee mit einem Messer glatt, streue etwas sein gestoßene Mandeln, die mit Zucker vermischt sind, darüber, steche mit einem Messer einige Mal durch bis auf den Grund und stelle die Schüffel gleich in einen sehr stark geheizten Ofen. Dieser Auflauf muß nur 10—15 Minuten backen und gleich gegessen werden, weil der Schnee wieder sinkt.

## 21. Auflauf von Aepfeln und Reis.

Man kocht nach der Größe der Form 1-1 Pfund abgefühlten Reis mit Milch und 1 Stud frischer Butter gahr, aber nicht zu weich, rührt 8-12 Loth Rucker fo wie das von 6-8 Eiern zu fteifen Schnee geschlagene Beiße durch. Rugleich focht man 12-14 Borsdorfer Aepfel, welche geschält und halb durchgeschnitten find, in etwas Buffer und Buder gahr; doch muffen fie gang bleiben, nimmt fie aus der Brühe und giebt so viel Bucker, als nothig ist. Run legt man in eine gut zuge= richtete Form eine Lage Reis, eine Lage Aepfel und bedeckt dieses wieder mit einer Lage Reis, die Aepfel dürfen die Seiten der Form nicht berühren. Dann streut man gestoßenen Zwieback darüber und legt fleine Studchen Butter barauf, läßt den Auflauf eine Stunde baden oder fo lange, bis er eine schöne gelbe Farbe erhalten bat; fturzt ibn dann auf eine Schuffel, giebt etwas von der geleeartigen Sauce darüber und die ührige dabei herum.

#### 22. Dmelettes.

Nachdem man eine beliebige Anzahl Eier mit etwas Sahne und ein wenig Salz in einem Topf zusammen

gequirlt hat, lasse man in einer Plinzenpsanne ein Stück Butter bis zum Schäumen schmelzen, gieße dann die Eier hinzu und bewege die Psanne, damit die Wasse gleichmäßig hoch steht, durchsteche sie mit einem Messer und lasse sie so lange über Feuer, bis nur noch die obere Schicht dunn erscheint. Nun schütte man das Omelette so auf einen Bogen Papier, daß die gebackene Seite nach unten kommt, und klappe es zusammen. Mit Zucker bestreut, wird es zur Tasel gegeben.

Man kann auch etwas entgrätete und gehackte Bucklinge, die man vorher in Butter durchbraten hat, zwischen das Omelette legen; in diesem Falle bleibt das Bestreuen derfelben mit Zuder weg.

#### 23. Chaum Dmelettes.

Das Gelbe von 8 Eiern wird mit 6 Loth fein gestloßenem Zuder so lange geschlagen, bis es schäumt; dann schlage man den vom Eiweiß bereiteten Schnee darunter, zerlasse dann in einer Plinzenpfanne ein Stud Butter und backe aus obiger Masse drei Omelettes, die man über einander gelegt und mit Zuder bestreut servirt. Diese Omelettes dürsen nur so lange über Feuer bleiben, als nöthig, daß sie durch und durch gut heiß werden und die untere Seite noch hellgelb bleibt. Das erste Omelette wird so lange auf einer mit Zuder bestreuten Schüssel warm gestellt, bis die anderen sertig sind.

#### 24. Omelette Coufflee.

3 Eglöffel voll Zuder werden mit 4 Eidottern zehn Minuten ftark gerührt, mit dem ganz festen Schnee der Gier leicht vermischt, auf einer mit Butter bestrichenen

Platte in einem mäßig geheizten Ofen höchstens eine Biertelftunde gebacken und sogleich servirt.

#### 25. Arme Ritter.

Zwieback oder Semmelscheiben taucht man in Milch und wendet sie dann in einem Teige um, den man aus 4 Quart Milch, 3 Eiern und 3 Löffel Mehl bereitet hat, worauf man sie in Butter bäckt und mit Zucker bestreut.

#### 26. Mepfelicnittden.

In demselben Teige, wie eben angegeben ift, walzt man Scheiben von großen Aepfeln (nach Entfernung der Schale und des Gehäuses), badt fie in Butter gelbbraun und servirt sie mit Zucker bestreut.

#### 27. Plingen.

Drei Eier quirlt man mit & Quart Milch und einem reichlichen Löffel Beißbierhese zusammen und rührt Pfund seines Mehl dazu, so daß ein dunner Teig entsteht. Man zerläßt nun in einer Plinzenpsanne über Rohlenseuer ein Stücken Butter, giebt einen Löffel von dem Teige hinzu, bewirkt durch Neigen der Psanne ein gleichmäßiges Umlausen und kehrt die Plinze um, sobald sie auf der unteren Scite leicht gebräunt ist, doch muß man nun wieder ein Stücken Butter unterschieben.

Das Ansetzen der Plinzen verhütet man durch öfteres Umrütteln der Pfanne beim Backen. Man gebe sie entweder mit Zucker bestreut und zusammengerollt mit einer beliebigen Obstsauce, oder über einander gelegt mit dazwischen gestrichenem Pstaumen = oder Apfelmus, dem Sobel's bombov. Kochbuch.

man außer Bucker auch kleine Rofinen und geriebene füße Mandeln hinzufügen kann.

## 28. Plingen auf eine andere Art.

Das Gelbe von 6 Eiern, & Quart Sahne, 4 Löffel feines Mehl werden durch einander gerührt und zuletzt das zu Schnee geschlagene Eiweiß hinzugegeben. Beim Baden und Anrichten verfährt man wie vorher.

## 29. Plingen von faurer Sahne.

Bu 1 Pfund Butter, die man zu Sahne geschlagen hat, mische man unter beständigem Umrühren 5 Eier, Pfund seines Mehl, & Quart saure Sahne und & Quart Milch. Diesen Teig muß man so lange schlagen, bis er Blasen wirft. Mit dem Backen verfährt man ebenso.

## 30. Schaumplingen.

Das Gelbe von 8 Eiern wird mit 3 Löffel Mehl, eben so viel Zuder und & Quart Sahne oder Milch zussammengerührt und zulet das zu Sahne geschlagene Eiweiß hinzugefügt. Diese Plinze backt man nur auf einer Seite und giebt Eingemachtes darauf.

## 31. Schaumgericht.

In Milch, Cidotter und Zuder eingeweichte Zwiebade werden neben einander in eine Schüffel gelegt, ein gut gekochtes Apfelmus darüber gelegt und nach Belieben etwas Obstgelee und mit dem zu Schnee geschlagenen Eiweiß bedeckt, solches reichlich mit Zuder bestreut in einen heißen Ofen geseth, oder zugedeckt auf kochendes

BBaffer gestellt und darauf stehen laffen, bis der Schaum fest geworden.

# 32. Plinzen nach englischer Art.

½ Pfund zu Sahne geschlagene Butter, ½ Pfund Mehl, ½ Pfund Zuder, 12 Eigelb und ½ Quart süße erwärmte Sahne werden zusammengerührt und zuletzt der Schnee von dem Eiweiß hinzu gethan. Nachdem man den Teig eine Zeit lang warm gestellt hat, bade man daraus Plinzen, jedoch nur auf einer Seite, bestreue sie mit Zuder, lege eine über die andere und lasse sie zussammen gut heiß werden. Hierzu eine passende Sauce.

#### 33. Mildreis.

Auf 2 Quart Milch rechnet man 1 Pfund Reis. Der Reis wird mehrmals gebrüht, dann mit Wasser aufgesetzt und darin halbweich gekocht. Run gießt man das Wasser ab, die kochende Milch hinzu und läßt ihn darin dick ausquellen. Man salzt ihn, bestreut ihn mit Zucker und giebt ihn mit brauner Butter. Auch kann man Karbondde dazu geben.

# 34. Mildreis mit Pflaumen.

Sute, gebackene Pflaumen koche man mit Wasser und Zucker kurz ein und garnire damit den eben angegebenen Milchreis.

#### 35. Reisbrei.

Rachdem man den Reis, wie eben angegeben, in Milch gahr gefocht, rührt man ihn mit einigen in Milch oder Sahne zerklopften Eigelb und zuletzt mit dem zu Schnee geschlagenen Eiweiß durch. Man giebt ihn ebenfalls mit Zucker und brauner Butter.

#### 36. Mehlbrei.

Ein halbes Pfund feinstes Roggenmehl wird mit kalter Milch flar gerührt, dann 2 Quart kochende Milch und 10 bis 12 Loth Juder hinzugegeben und das Ganze bei beständigem Umrühren zu einem steisen Brei geskocht. Zulest sest man etwas Butter hinzu. Der Mehlbrei wird mit Juder und geschmolzener Butter ausgetragen.

## 37. Mildgries.

Auf 1 Quart Milch rechnet man eine gute Obertaffe Biener oder Buchweizen-Gries; das weitere Verfahren, wie es beim Milchreis angegeben.

## 38. Mehlfpeife von Gries.

Ein Pfund Reisgries wird mit 1 Quart Milch recht dick ausgekocht; doch muffen alle Klümpchen dabei versmieden werden. Nach dem Erkalten rührt man 4 Pfund zu Sahne geschlagene Butter, 10 Loth Jucker und 3 Loth süße, gehäutete und sein gestoßene Mandeln und etwas Salz hinzu. Das Rühren wird fortgesetzt, während man 10 Eigelb eins nach dem andern und zuletzt das zu Schnee geschlagene Eiweiß hinzusetzt. Die Masse wird jetzt in eine gut mit Butter ausgestrichene Tortenpfanne gegeben und in einem nicht zu heißen Ofen langsam gesbacken. Das Gerathen einer guten Mehlspeise soll nach der Erfahrung vieler Hausfrauen darauf besruhen, daß man das Rühren derselben stets nach

einer Seite hin bewerkstelligt, was deshalb bei Bereitung fämmtlicher Mehlspeisen als Regel angenommen wird. Auch muß das Rühren, sobald der Schnee hinzugesetzt wird, sich nur noch auf ein bloses Wischen der Ingredienzien beschränken.

## 39. Aepfel - Mehlfpeife.

In Scheiben geschnittene Aepfel werden mit etwas Wasser und Zuder geschmort und auf eine tiese Porzellanschüssel gegeben, die man vorher mit Butter sett ausgeschmiert hat. Run rühre man 9 Eier, ½ Pfund Mehl, ½ Pfund Juder, ½ Quart Sahne und einen reichlichen Lössel voll zu Sahne gerührte Butter zusammen, gieße diesen Teig sachte über die Aepfel und setze die Schüssel in einen mäßig heißen Osen zum Ausbacken.

## 40. Aepfel. Mehlfpeife anberer Art.

Man schäle eine Anzahl guter Aepsel, schneide sie in vier Theile und koche sie mit wenig Wasser und etwas Juder ziemlich weich, worauf man sie auf einem Durchschlage ablausen läßt. Jest wird aus zu Pfund zu Sahne gerührter Butter, zu Pfund Zuder, 6 Eigelb, 10 Loth Mehl und zu Sahne ein Teig gerührt, dem man zulest das zu Schnee geschlagene Eiweiß hinzusügt. In einer mit Butter ausgestrichenen Mehlspeisensorm legt man zuerst eine Schicht von dem Teige, dann eine Schicht von den eben angegebenen Aepseln, dann wieder Teig u. s. w., dis die Form zuoll ist. Diese Speise muß 12 Stunde backen.

#### 41. Gine andere Mepfel - Mehlfpeife.

Für 9 Pfennige in Scheiben geschnittene und in Milch erweichte Semmel legt man auf den Boden der Form, die man vorher mit Butter gut ausgestrichen hat. Darauf lege man klein geschnittene und in Butter weich gekochte Aepfel, die man mit einigen gehülseten und klein geschnittenen süßen Mandeln und reichlich Jucker bestreut und mit einem Teige begossen, den man aus 4 Eigelb, 3 Lössel gestoßenem Zwiedack, 4 Quart Milch und dem Schnee von 6 Eiern bereitet.

Die Form wird zum Ausbacken auf Kohlen gestellt.

## 42. Roch eine Mepfel Mehlfpeife.

Man läßt in einer Pfanne & Pfund Butter schmelzen, schüttet & Pfund Kartosselmehl hinzu und rührt so lange, bis die Masse sich ablöst. Halb erkaltet, werden 1 Quart Milch, & Pfund Zuder, 2 Eigelb und von 10 Eiweiß der Schnee hinzu gerührt. Run füllt man geschälte und ausgehöhlte Aepfel theils mit gehackten süßen Mandeln und Eigelb und etwas Sahne, theils mit eingesochtem Kirschsleisch oder dergleichen, setzt dieselben in eine mit Butter ausgestrichene Form dicht neben einander, gießt den Teig darüber und bäckt ihn aus.

## 43. Mehlfpeise von Gries und Aepfeln.

Ein halbes Pfund Wiener Gries wird mit etwas kalter Milch angerührt und dann in J Quart kochender Milch fteif ausgekocht, worauf man ihn auf einer Schuffel erkalten läßt. Run werden kleine, recht feste Aepfel geschält und ausgehöhlt und für diese eine Füllung gemacht

aus: einigen Eiern, Butter, fein gestoßenen süßen Manbeln, gestoßenem Zwieback und etwas Salz. Die gefüllten Aepfel werden nun in etwas Wasser und Zucker
halb weich gekocht. Nach den für Mehlspeisen angegebenen Regeln wird der Teig aus I Pfund zu Sahne geriebener Butter, 6 Eigelb, etwas Salz, dem gekochten
Gries und zuletzt dem Schnee von 6 bis 8 Eiern bereitet,
worauf man in eine Form, die vorher mit Butter ausgestrichen war, zuerst eine Schicht des Teiges, dann von
den Aepfeln und so fort legt und die Speise bei mäßiger Hise ausbacken läßt.

#### 44. Rartoffelfpeife.

Rartoffeln werden in der Schale abgekocht und gesichält, nach dem völligen Erkalten auf einem Reibeisen recht fein gerieben. Auf 1 Pfund dieser Kartoffeln nimmt man 8 Eigelb, den nöthigen Jucker, etwas Salz, zulet den Eierschnee, gebe diese Wasse in eine mit Butter ausgestrichene Form und lasse sie schwach gelbsbraun backen.

Wer es liebt, kann auch einige gehäutete und flein geriebene fuße Mandeln darunter nehmen.

## 45. Mehlfpeife von faurer Cahne.

Ein Quart recht dide saure Sahne wird erst für sich geschlagen, dann 6 Eigelb, 4 Löffel Mehl, der nöthige Zuder, etwas Salz und zulett, wie bekannt, das Eiweis, von 8 bis 9 Eiern zu Schnee geschlagen, hinzu gerührt. Man füllt die Masse in eine Form und läßt sie eine Stunde baden.

#### 46. Mehlfpeife von Reis.

Ein halbes Pfund gewaschener und gebrühter Reis wird in einem halben Quart Milch steif ausgesocht, worauf man ihn abkühlen läßt. Während der Zeit wird & Pfund Butter zu Sahne gerührt, 6 Eigelb, & Pfund Zuder, & Pfund gewaschene kleine Rosinen und einige süße, geschälte und geriebene Mandeln nebst etwas Salz hinzu gerührt; darauf giebt man den Reis und zuletzt den Schnee von 8 Eiweiß hinzu, giebt das Ganze in eine mit Butter ausgestrichene Form und läßt die Speise langsam gahr backen.

#### 47. Mehlspeise von Reis mit Aepfeln.

Man koche recht steises Apfelmus, gebe den nöthigen Zuder und eine Portion gewaschener und verlesener kleiner Rosinen hinzu und bereite außerdem die Wasse zur Reisspeise, wie vorher angegeben. Nun giebt man in eine ausgestrichene Form immer eine Lage von der Reismasse, dann von den Aepfeln und so fort, daß zusletzt wieder eine Lage Reismasse kommt, worauf man die Speise ausbacken lägt.

#### 48. Mehlspeife von Semmel und Aepfeln.

Für 2 Sgr. Semmel oder Milchbrode werden geschält, in Milch recht durchgeweicht und darauf wieder gut ausgedrückt. & Pfund Butter wird nun zu Sahne gerührt, 12 Cigelb, & Pfund Jucker und das ausgesbrückte Beigbrod nach Borschrift zusammengebracht.

Außerdem hat man von 1 Dete guter Aepfel ein fteifes Mus gesocht, Zuder und kleine Rofinen hinzuge-

than, rührt dieses erkaltete Mus gleichfalls unter die Masse und zuletzt den Schnee von dem Eiweiß, worauf man die Speise in einer mit Butter ausgestrichenen Form eine Stunde backen läßt.

## 49. Mehlfpeife mit Rofinen.

Ein halbes Pfund Kartoffelmehl wird mit 4 Quart kalter Milch klar gerührt und dies unter Umrühren einem Quart kochender Milch zugesetzt, man füge 4 Pfund Butter, 4 Pfund Juder und etwas Salz hinzu und koche unter beständigem Umrühren einen steisen Brei, den man erkalten läßt. Alsdann rührt man 4 Pfund Butter zu Sahne, mischt 6 Eigelb und etwas Salz hinzu und löffelweise eine Portion gewaschener, großer und kleiner Rosinen, dann den Wehlbrei und zuletzt den Schnee von 8 Eiweiß. Diese Speise muß in einer gut mit Butter ausgestrichenen Form 14 Stunde backen.

#### 50. Mehlfpeife von Rirfden.

Das Kirschsleisch von 1 Mete süßer Kirschen wird mit ? Pfund Zuder und sehr wenig Wasser recht kurz eingekocht. Außerdem wird das Gelbe von 10 Eiern mit 4 Löffel Kartosselmehl, einigen gestoßenen süßen Mandeln, etwas Salz und etwas Sahne zusammenge-quirlt und dieses Gemisch unter Umrühren einem halben Quart kochender Sahne zugesetzt. Man läßt das Ganze noch eine Weile kochen und giebt es auf eine Schüssel; nach dem Erkalten rührt man das zu Schnee geschlagene Eiweiß nebst den Kirschen hinzu und läßt die Speise in einer gut ausgestrichenen Form eine Stunde langsam backen.

#### 51. Mehlfpeife mit Pflaumen.

Ein Schod sehr schöner Pflaumen werden von der äußern Haut befreit (was sehr leicht bewerkstelligt wird, wenn man sie vorher eine Weile in kochendes Wasser legt), durchschnitten und die Steine herausgenommen, im Uebrigen versahre man wie bei der Mehlspeise mit Kirschen.

#### 52. Meblipeife mit Erbbeeren.

Ein Quart Milch wird mit & Pfund Zucker aufs Feuer gesetzt und, sobald sie kocht, ein Gemisch von 10 Eigelb, 3 Loth Kartosselmehl (oder 4 Loth Weizenmehl) und etwas Salz unter stetem Umrühren zugeschüttet. Nach dem Erkalten rührt man das zu Schnee geschlagene Eiweiß von 12 Eiern und eine beliebige Portion vorher gewaschener und wieder trocken abgelausener Erdbeeren hinzu. Man schüttet das Ganze in eine gut ausgestrichene Form, schiebe dieselbe sogleich in einen mäßig heißen Ofen, worin sie eine Stunde bleiben muß.

## 53. Mehlspeise von Simbeeren.

Diese wird mit gut verlesenen, gewaschenen und wieder troden abgelaufenen Simbeeren auf dieselbe Beise, wie vorstehende mit Erdbeeren, bereitet.

#### 54. Deblipeife mit Rrebfen.

Man kocht 1 Schod Arebse mit Basser und Salz ab, bricht Schwänze und Scheeren aus den Schalen und hactt das Rleisch recht klein. Die Schalen stößt man klein und koche sie in einer Pfanne mit & Pfund Butter gut durch und gieße die Krebsbutter durch ein Suppenssieb ab. Bon dieser Krebsbutter rührt man ½ Pfund zu Sahne, nimmt dazu 10 Eidotter, für 2 Sgr. in Milch geweichtes und gut ausgedrücktes Milchbrod, ½ Pfd. große Rosinen, ¼ Pfund sein gestoßene süße Mansbeln, ¼ Pfund Zucker und das Krebssleisch. Run rührt man die Wasse gut durch, giebt zulest den Schnee von dem Eiweiß darunter und läßt sie in einer gut mit Butter ausgestrichenen Form eine Stunde backen.

## 55. Oduffelmus.

Ein halbes Quart Milch, 1 Eglöffel Mehl, 6 Eier und etwas Zucker werden kalt eingerührt, in eine mit Butter ausgestrichene Form gegossen und gut ausgebacken.

#### 56. Schuffelmus auf andere Art.

Ein Tassenkopf voll Kartosselmehl wird mit 6 Eiern und etwas kalter Milch klar gerührt und dann zu einem Quart kochender Milch hinzugerührt. Man kocht das Ganze unter beständigem Umrühren so lange, bis es von der Kasserolle losläßt, rührt Zucker und etwas Salz dazu und giebt es mit brauner Butter.

#### 57. Badelpeter.

Man kocht & Quart Milch auf, rührt unterdessen 6 Loth Kartoffelmehl mit kalter Milch klar, gießt es in die kochende Milch, giebt noch etwas Zuder und geschnittene süße Mandeln und den steisen Schnee von 15 Eiweiß dazu, läßt es unter beständigem Rühren noch etwas durchkochen und dann in einer mit kaltem

Baffer ausgespulten Afflette oder Form erkalten. Hierzu eine Obstfauce.

## 58. Flameri von Reisgries.

Ein halbes Pfund gut ausgewässerter Reisgries wird mit einem Quart vorher aufgekochter Milch did eingestocht, worauf man etwas Zuder und ein wenig Salz zumischt. Dann füllt man ihn in eine, vorher mit kalter Milch ausgespülte Form, wozu man auch kleine Ussietten oder Tassen nehmen kann, stürzt die Formen nach dem Erkalten aus und giebt eine Kirsch-, Hagebutten- oder Sahnensauce dazu.

#### 59. Flameri von Rartoffelmehl.

In ein Quart kochender Milch quirlt man 6 Loth Rartoffelmehl, weches man mit 4 Loth Zuder und 6 Eidottern tüchtig durchgerührt hat. Run läßt man diese Masse unter beständigem Rühren zu einem dicen Brei einkochen, füllt sie zum Erkalten in Formen und giebt dazu eine himbeer= oder Kirschsauce.

## 60. Flameri von Buchweizengrüße.

Eine Achtelmege recht feine Buchweigengrüge wird mehrmals mit kaltem Wasser abgewaschen und in 1 Quart kochender Milch nebst 6 Loth Zuder unter beständigem Rühren did eingekocht. Man giebt ihn völlig erkaltet mit einer kalten Milchfauce.

## 61. Flameri von Rirfchen.

Nachdem man ½ Mepe, von den Stielen befreite suße Kirschen so lange gekocht hat, bis sie sich von den

Steinen ablösen, streicht man sie durch ein Haarsteb, das Durchgerührte kocht man nun mit dem nöthigen Zuder noch einmal auf und rührt, je nachdem man viel oder wenig Saft hat, 2 bis 3 Tassenköpse voll gut gewasschener feiner Buchweizengrüße oder Reisgries dazu, läßt das Ganze nur so lange kochen, bis der Lössel darin stehen bleibt, schüttet es zum Erkalten in Formen und giebt eine Milchsauce dazu.

#### 62. Flameri von Reis.

Ein Pfund gut gewaschener und gebrühter Reis wird mit dem nöthigen Jucker und einigen süßen Mandeln in 4 Quart Milch dick ausgequollen; dann rührt man den Schnee von 8 Eiweiß dazu und läßt ihn mit diesem noch eine Beile durchbrühen. Jum Erkalten wird er in mit kalter Milch ausgespülte Formen gefüllt, die man beim Anrichten ausstürzt. Jur Sauce koche man z Quart Sahne, eben so viel Milch und Zucker auf, lasse die 8 Eigelb, die man in kalter Milch mit etwas Mehl durchzgequirlt hat, darin durchbrühen, und gebe die Sauce ebenfalls kalt dazu.

#### 63. Ralte Oduffel von Chotolabe.

Acht Eidotter quirle man in 1 Tassenkopf voll Milch klar, alsdann gebe man unter beständigem Rühren 4 Loth geriebene Chokolade, 3 Loth Zuder, 4 Quart Sahne und noch einen Tassenkopf voll Milch dazu, fülle nun die Masse in eine Assetze, setze diese gut verdeckt in eine Kasserolle mit kochendem Wasser, so daß der Boden der Assetzle das Wasser berührt und lasse dasselbe so

lange tochen, bis die Chokoladenmaffe steif ift. Böllig erkaltet, giebt man fie zur Tafel.

## 64. Ralte Speife von Reis mit Mepfeln.

Man quellt ½ Pfund gut gewaschenen und gebrühten Reis nebst dem gehörigen Zuder und einigen' süßen · Mandeln in Milch dick aus. Unterdeß mache man ein schönes Apfelmus, fülle in eine beliebige Form erst eine Schicht Reis, von der Stärke eines Messerrückens, dann Apfelmus, und so fort, bis die Form gefüllt ist, jedoch muß die oberste Schicht Reis sein. Erkaltet, wird sie auf eine Schüffel gestürzt und servirt.

## 65. Flameri von Rraftmehl mit Simbeeren.

Bu 4 Loth, mit etwas Milch und ½ Pfund Zuder klar gerührtem Kartoffelmehl quirle man ½ Quart kochender Sahne, rühre die Masse gut durch einander, stelle sie nun erst aufs Feuer und koche sie unter beständigem Rühren zu einem dicken Brei, fülle nun 4 bis 6 Tassenköpfe voll frisch ausgepreßten himbeersasts dazu und lasse es zur nöthigen Dicke einkochen. Erkaltet, giebt man süße Sahne dazu.

#### 66. Flameri von Gries.

Rachdem man & Pfund Gries mit 3 Eiern, 1 Eflöffel Butter und etwas Juder gut durchgerührt hat, quirle man 1 Quart kochende Milch dazu, fülle ihn in eine Kafferolle und lasse ihn unter fortwährendem Rühren zu einem dicken Brei einkochen. Hierzu eine Kirsch= oder Hagebuttensauce.

## 67. Allgemeines über Puddings.

Man toche fie entweder in einer blechernen Buddings= form, oder in einer Serviette. Die Form ftreiche man mit Butter aus, bestreue fie mit geriebener Semmel, fülle fie mit der Maffe drei Viertel voll, setze fie dann bis zur Balfte ihrer Bobe offen, oder nur mit einem Blatt Bavier bedeckt, in ein Gefäß mit fochendem Baffer, bede diefes zu und laffe das. Baffer fo lange fochen. bis der Budding gahr ift. Will man aber den Budding in einer Serviette tochen, fo bestreiche man dieselbe recht fett mit Butter, bestreue sie mit geriebener Semmel, thue die Maffe hinein, binde die Serviette mit Bindfaden fest au. fo daß zwischen bem Teig und dem Bindfaden ein zweifingerbreiter Raum bleibt, lege nun diesen Budding in ein Gefäß mit so viel tochendem Baffer, daß er darin schwimmen kann, laffe ihn kochen, bis er gahr ift, lege ihn dann auf einen Durchschlag, schneide den Bindfaden auf, lose die Serviette von den Seiten ab, fturge den Budding auf eine Schuffel und hebe nun erft den Durchschlag und dann die Serviette herunter. Bu einem jeden Budding ist etwas Salz erforderlich. man den Budding in einer Serviette, fo giebt man nur wenig in den Budding felbft, das Uebrige in das Baffer, worin man ihn kocht. Es ift gut, wenn die Serviette, worin der Budding gefocht werden foll, erft gebrüht und dann noch eine Stunde in kochendem Baffer eingeweicht wird, um die möglicherweise noch darin enthaltene Seife au entfernen.

#### 68. Pubbing von Sago.

Ein halbes Pfund gut gereinigter Sago wird in 1½ Quart Milch unter beständigem Rühren ausgequollen, bis er sich vom Ressel löst, dann werden ½ Pfund zu Sahne geriebené Butter, ½ Pfund Zuder, ½ Pfund gestoßener Zwieback und 12 Eier hinzugerührt und der Pudding so bereitet, wie eben angegeben. Er muß etwa 2 Stunden kochen.

## 69. Pubbing von geriebener Gemmel.

Ein halbes Quart geriebene Semmel, & Quart Milch, einige große und kleine Rosinen, etwas zerstoßene süße Mandeln, & Pfund geschmolzene Butter, 4 Loth Zucker und 4 Gier werden kalt zusammengerührt und nach Borsschrift gekocht. Er muß 2 Stunden kochen.

## 70. Roch ein Pubbing von geriebener Gemmel.

Nachdem man 18 Loth Butter zu Sahne gerieben, thue man dazu 12 Eigelb, 20 Loth geriebene Semmel, 12 Loth Mehl, 1 Pfund Zucker, 1 Quart Sahne, etwas geriebene füße Mandeln, 1 Pfund kleine Rosinen und dann den Schnee von 12 Eiweiß. Dieser Pudding muß eine Stunde gerührt werden. Man lasse ihn 11 Stunde in der Serviette kochen.

#### 71. Gemmelpubbing auf andere Art.

Sechs ganze Eier und 6 Eidotter werden gerührt und nun von folgenden Ingredienzien abwechselnd, um das Klumpigwerden zu verhüten, hinzugethan. ½ Pfund feis nes Weizenmehl, ½ Quart Milch, 1 Pfund geriebene Semmel, & Pfund sein gehacktes Rierensett, & Pfund ausgesteinte Rosinen, & Pfund Korinthen und etwas Salz. Diese Wasse wird nun in einer Form, oder in einer Serviette auf bekannte Weise mindestens 4 Stunden gekocht.

## 72. Mehlpudbing mit Gemmel.

½ Quart Milch wird mit 3 Loth Butter gesocht und ½ Pfund seines Mehl hinzu gerührt, welches man vorher mit etwas von dem halben Quart zurückgelassener Milch angerührt hat. Diese Masse wird über Feuer so lange gerührt, bis sie vom Topse losläßt, worauf man sie etwas versühlen läßt und noch 3 Loth Butter, 8 Eigelb, 12 Loth alte geriebene Semmel und 1 Eßlössel Zucker hinzu mischt. Zulezt kommt ber von dem Eiweiß bereitete Schnee hinzu, worauf man diesen Pudding entweder 2½ Stunden in einer Serviette kocht, oder in einer Korm gelbbraun bäckt.

## 73. Semmelpudding mit Apfelfulle.

Det gröblich zerschnittene alte Semmel werden mit so viel kochender Milch übergossen, als nöthig ist, um dieselbe gut aufzuweichen; doch darf nur so viel Milch genommen werden, daß die Semmel nach 3—4 Stunden wieder ziemlich trocken ist. Die aufgeweichte Semmel wird nun so lange mit einem Lössel oder einer hölzernen Reule gerührt, bis sie vollkommen zerkleinert ist, und dann 8 Cidotter und etwas Salz dazu gegeben. Zuvorhat man einige saftige Aepfel geschält, in dünne Scheiben geschnitten und mit etwas Butter langsam weich gestobt. Nun wird die Form mit zerlassener Butter Gebeis down Bedeich der den Butter

gleichmäßig begossen und nach dem Erkalten mit Zwieback oder Semmelkrume bestreut. Das Eiweiß wird, zu ganz steisem Schnee geschlagen, leicht unter die Masse gerührt. Es wird nun ein Theil der Masse in die Form gethan, glatt gestrichen, darauf Aepfelscheiben gelegt, doch so, daß diese nicht zu nah an dem Rande liegen, dann wieder eine Schicht Masse, dann Aepfelscheiben und so sort, so daß die letzte Schicht Masse ist und das Ganze nur zwei Drittel der Form anfüllt. Beim Backen muß die Form im Osen so hoch gestellt werden, daß die Sitze oben und unten gleich start ist. In 1 — 2 Stunden wird der Pudding gahr sein.

## 74. Pubbing bon Chotolabe.

Bu einer Obertasse zu Sahne geschlagener Butter rühre man & Pfund sein geriebene Gesundheitschokolade, 1 Obertasse Mehl, Zuder nach Belieben und nach und nach 15 Eigelb, rühre Alles gut durch, zulest den Schnee von dem Eiweiß und lasse den Pudding 1½ Stunde in einer Korm kochen.

## 75. Pudding von Schwarzbrod.

Das Gelbe von 12 Eiern, 8 Loth gebrühte und geriebene füße Mandeln und 6 Loth feiner Zuder werden gut durch einander gerührt, nach und nach 10 Loth grosbes, geriebenes, durchgesiebtes Brod dazu gethan, zulest der Schnee von dem Eiweiß hinzu gegeben und dann eine Stunde in der Form gekocht.

## 76. Pubbing von Kartoffelmehl.

Zwölf Loth Butter, 12 Loth Zuder und & Quart Milch werden zusammen in einer Kasserolle auf Kohlenfeuer gesett; ist die Milch lauwarm, so streue man unter beständigem Rühren 12 Loth Kartosselmehl hinzu und rühre es so lange, bis die Masse von der Kasserolle losläßt. In den abgefühlten Teig rühre man nach und nach 12 Eigelb, zulest den Schnee von dem Eiweiß und lasse den Pudding eine Stunde in der Serviette kochen.

# 77. Grüspudbing.

In 1 Quart Milch quelle man ein Pfund feine Buchweizen-Grüße dick aus. Nun mische man & Pfund geschmolzene Butter, 6 Eigelb, & Quart Sahne, beliebig Zucker und Korinthen, rühre dann die Grüße und das zu Schnee geschlagene Eiweiß dazu und koche diese Masse, am besten in einer Form, etwa 2 Stunden lang.

## 78. Pudding von Griesmehl.

Ein Biertel Quart Griesmehl, 4 Eier, 4 Loth Zuder und 2 Loth geriebene suße Mandeln werden tüchtig unter einander geklopft. Unterdessen wird 1 Quart Milch nebst 4 Loth Butter aufgekocht, und diese, nachdem sie wieder abgekühlt, unter beständigem Rühren unter die tüchtig geklopfte Masse gemischt, nun wieder über Kohlenseuer so lange gerührt, bis sie von der Kasserolle losläßt. Man schütte das Ganze in eine mit kalter Misch ausgespülte Form und gebe ihn abgekühlt mit einer Obstsauce.

## 79. Pubbing von Gries.

In & Quart Milch, welche man mit & Pfund Jucker und & Pfund Butter zusammen auflochen ließ, schütte man 2 Obertassen Gries und lasse ihn so lange darin ausquellen, bis er dick ist und sich von der Kasserolle loslöst. Nun lasse man die Masse in einer Schüsset erkalten, rühre 2 Loth süße Mandeln, 8 Eigelb und zuletzt den recht steisen Schnee von dem Eiweiß hinzu, thue alsdann den Pudding in eine Serviette und lasse thn 1 Stunde kochen.

## 80. Pubbing von faurer Cafne.

Acht Eidotter werden mit 8 Löffel saurer Sahne, dem zu Schnee geschlagenen Eiweiß, Zuder, kleinen Rosinen und für 2½ Sgr. geriebenem Beißbrod tüchtig durchgezuhrt, in eine Serviette gebunden und nach Vorschrift gekocht. Hierzu eine himbeersauce.

## 81. Rartoffelpubbing.

Die Kartosseln werden in der Schale abgekocht, nach dem Erkalten geschält und auf einem Reibeisen recht sein gerieben. Auf jedes Pfund von diesen geriebenen Karstosseln rechnet man & Pfund Juder, 2 Loth geriebene süße Mandeln, 10 Eigelb und den Schnee von dem Eiweiß, rühre Alles wohl durch einander und koche ihn in der Form 3 Stunden.

## 82. Brubpubbing.

Ein halbes Pfund Butter wird mit & Quart Milch in einer Kafferolle auf Kohlenfeuer gesetzt. 12 Loth Zuder

hinzugethan, wenn es tocht, & Pfund feines Mehl dazu gequirlt und nun über Feuer so lange gerührt, bis es von der Kafferolle losläßt. Erfaltet, rühre man 18 Eigelb und den Schnee von dem Eiweiß hinzu, binde die Masse in eine Serviette und lasse sie 3 Stunden kochen. Hierzu eine Obstsauce.

## 83. Reispubbing.

Ein halbes Pfund gut gebrühter und gewaschener Reis wird in & Quart Milch did ausgequollen und zum Erkalten in eine Schüssel gethan. Unterdeß rühre man & Pfund Butter zu Sahne dazu, 10 Eidotter, & Pfund sein geschnittene sucker, etwas kleine Rosinen und klein geschnittene suße Mandeln; ist dieses Alles gut vermischt, thue man den abgekühlten Reis lösselweise hinzu, zuletzt noch den Schnee von 10 Eiweiß, rühre es aber nun nur noch wenig, binde ihn nach Borschrift in eine Serviette und lasse ihn 2 Stunden kochen. Hierzu eine himbeersauce.

## 84. Pudding von Mohrrüben.

Schöne große Mohrrüben werden geschabt, gewaschen und auf einem Reibeisen gerieben. Run rühre man & Pfund Butter zu Sahne, thue dazu 6 Eidotter, etwas Juder, klein geschnittene süße Mandeln, für 2 Sgr. geriebenes Weißbrod, dann die Mohrrüben, zuletzt den Schnee von den 6 Eiweiß, binde nun die Masse in eine Serviette und lasse sie zunde koden. Hierzu eine Milchsauce.

## 85. Aufgerollter Pudding.

Es wird ein Teig gemacht aus 1 Pfund feinem Beigenmehl, & Pfund fein gehadtem Kalbsnierentalg,

1 Ei, 1 Tasse kaltem Wasser und 1 Lössel Juder. Dieser Teig wird länglich 2 Messerrücken dick ausgerollt, mit ausgesteinten Pflaumen oder Kirschen belegt, mit dem nothigen Juder bestreut, der Länge nach ausgerollt, und an beiden Seiten zugedrückt. Diese Rolle schlägt man in eine Serviette, bindet sie an beiden Seiten zu und köcht sie in kochendem Wasser 2 Stunden. Dieser Pudding wird ohne Sauce nur mit gestoßenem Juder gereicht. Soll derselbe kalt als Kuchen genossen werden, so nimmt man statt des Nierensettes Butter.

#### 86. Sabnecreme.

Rachdem man 12 Eidotter tüchtig unter einander geklopft hat, rühre man sie mit ½ Quart Sahne, Zucker und etwas geriebener Semmel über Kohlen so lange, bis es eine dicke Masse bildet. Hierauf wird er zum Erkalten in eine Schüssel gegossen.

#### 87. Chofolabencreme.

Ein Biertelpfund Gesundheits-Chotolade koche man in 1 Quart füßer Sahne, quirle sie mit 8 Eigelb, etwas Sahne und ein klein wenig Mehl ab, lasse sie unter fortwährendem Rühren noch einmal auflochen und rühre nun, vom Feuer genommen, den Schnee von 4 Eiweiß darunter.

#### 88. Chotolabenereme mit Milch.

Ein Biertelpfund Chokolade ohne Gewürz läßt man mit etwas Basser über Fener vollständig zergehen und kocht sie mit 1 Quart Milch ein Biertelstündchen langsam durch. Dann werden 10 Eidotter und 1 Theelöffel Mehl mit etwas zuruckbehaltener Milch zerrührt, von der kochenden Milch unter beständigem Schlagen nach und nach dazu gegeben und darauf das Angerührte durch die kochende Chokolade gerührt, während der Topf schnell abgenommen und die Erême bis zur Abkühlung fortwährend geschlagen, in einer Assiette angerichtet.

#### 89. Dbft . Crême.

Es werden Bisquits oder Juderpläschen in eine Erêmeschüssel gelegt, dann wird eingemachtes oder gut gekochtes frisches Obst darüber gegeben und solches mit folgender Erême bedeckt: Man kocht & Quart. Milch mit einem gehäusten Eßlöffel Zuder, rührt 5 Eidotter und 1 Eßlöffel Stärke mit etwas zurückgelassener Milch durch, nimmt dann schnell den Tops vom Feuer, rührt den steisen Schnee der Eier durch die Masse und schüttelt sie bis zum Abkühlen gut geschlagen über das Obst.

#### 90. Crême von Rosen.

Es wird 1 Quart Milch mit Zuder, eine Hand voll Rosenblätter, 1 Tasse sein gestoßene Mandeln gekocht, 2 Eßlössel Mehl dazu gegeben und durch ein Haarseb geschüttet, dann werden 8—10 Eidotter mit der Milch angerührt, und während man stark rührt, sast dis zum Kochen gebracht. Bis zur Abkühlung fortwährend geschlagen, wird die Masse in eine Assette geschüttet und mit Rosenblättern verziert.

Hierzu gehört die besondere Erlaubniß des Arztes.

#### 91. Erbbeer : Crême.

Ein Quart reifer Walderdbeeren wird mit 4. Quart bider, füßer Sahne gerührt, durch ein Sieb gerieben, mit 6—8 Loth Zuder zu Schaum geschlagen und in Gtäsern angerichtet.

#### 92. Simbeer Crome.

Funf Eiweiß, 3 Eglöffel Simbeergelee, 3 Eglöffel Buder werden & Stunde geschlagen und in Glafern fervirt.

### VI. Saucen.

#### 1. Rirfdfauce.

Man kann dieselbe von frischen, aber auch von getrockneten Kirschen bereiten. In beiden Fällen hüte man sich jedoch, die Kirschen mit den Steinen in einem Mörser zu zerquetschen, wie es gewöhnlich geschieht. Die Kirschlerne enthalten Blaufäure und würden mithin allen homoopathischen Arzneien entgegenwirken.

Man koche die Kirschen in Wasser weich, rühre sie dann durch einen Durchschlag oder ein Haarseb, damit Steine und Hülsen zurückbleiben, koche die Brühe nochmals mit Zuder auf und quirle sie mit einigen Löffeln Kartosselmehl, die man vorher mit Wasser angerührt hat, ab.

### 2. Pflaumenfauce.

Man legt die frischen Pflaumen in kochendes Wasser und läßt sie darin ein Weilchen liegen, damit die Haut kraus und lose darauf wird. Alsdann zieht man die Haut ab, nimmt die Steine heraus und kocht die Pflaumen in Wasser ganz weich. Nun quirlt man sie klein, thut

den nöthigen Zuder dazu und rührt fie endlich mit einigen Löffeln Kartoffelmehl ab.

Man kann diese Sauce auch von Pflaumenmus zubereiten. Man quirlt alsdann das Pflaumenmus in kochendes Wasser, läßt es damit kochen und rührt zulett Kartoffelmehl mit Wasser an.

#### 3. Sauce von Mepfeln.

Gute, reife, sauerliche Aepfel werden geschält, und nachdem die Kernhäuser herausgeschnitten sind, mit einigen abgebrühten, abgezogenen und sein gestoßenen süßen. Mandeln in einer Kasserolle aufs Feuer gesetzt. Wenn sie weich sind, quirlt man sie klein, thut Jucker, auch wohl kleine Rosinen (die man aber ja vorher sorgfältig verlese und reinige) dazu, läßt sie damit durchkochen und rührt sie zuletzt mit ein wenig Kartosselmehl ab. Man rechnet etwa & Repe Aepfel auf 1 Quart Sauce.

#### 4. Simbeerfauce.

Man 'gewinnt den himbeersaft, indem man die frisschen himbeeren mit einer Reibekeule zerquetscht und sie dann durch ein reines Tuch drückt. Man koche den Saft mit Zucker auf und mache ihn mit etwas Kartosselsmehl sämig.

Im Winter kann man die Himbeersance von Gee bereiten, indem man dieses mit Waffer aussocht und zulest, wie bei der frischen himbeersauce, Kartoffelmehl anrührt.

Allerdings hat eine Sauce von Gelee nicht das gefällige Ansehen wie eine von eingekochtem Himbeersaft; der Geschmack ist jedoch ziemlich derselbe und erstere ist in allen Fällen gefünder. Unter Umständen wird der Arzt wohl auch den eingekochten himbeersaft erlauben können; da dieser aber nur bereitet werden kann, nachsem die himbeeren vorher einer Gährung unterworfen wurden, so wurde er manche Arzneien geradezu ausheben, und man darf ihn also nie ohne besondere Erlaubeniß des Arztes zu Speisen verwenden.

#### 5. Sauce von Rirfcfaft.

Kirschfaft, wie unter: "Eingemachtes" zubereitet, wird mit Waffer verdünnt, aufgekocht, mit Zucker verssüßt und mit ein wenig Kartoffelmehl abgerührt.

### 6. Sagebuttenfauce.

Auf & Quart Sauce rechnet man 1 guten Tassenkopf voll gut vom Samen befreiter Hagebutten. Rachdem sie gewaschen worden, setzt man sie mit Wasser auf und kocht sie mürbe, wobei man sie häusig quirst und rührt, damit sie verkochen. Alsdann streicht man sie mehrmals durch ein Haarsteb, bringt sie nochmals auf Feuer und läßt sie mit dem nöthigen Zucker durchkochen, Zuletzt rührt man sie mit ein wenig Kartosselmehl ab.

#### 7. Sauce von Stachelbeeren.

Das gewöhnlich so beliebte Compot von unreisen Stachelbeeren verbietet die Homdopathie durch aus, weil die darin enthaltene Saure den Arzneien entgegenwirkt. Rur ganz reise, suße Stachelbeeren dürsen zu Saucen und Compots verwendet werden.

Man verlese und wasche die Stachelbeeren und bringe sie dann mit sehr wenig Basser ans Feuer. Sobald ste

verkocht sind, streiche man sie durch ein Sieb, süße sie, wenn es noch nöthig ist, mit Zucker, lasse sie damit noch einmal austochen und rühre sie mit Kartossel= mehl ab.

#### 8. Sauce von Beibel. ober Blaubeeren.

Auch diese ist in manchen Fällen erlaubt und zwar in solchen, wo der Patient nicht an Obstruktionen leidet. Man hüte sich aber doch, sie häusig zu genießen, weil sie sonst auch bei anderen Patienten Verstopfung hers beissühren könnten. Die verlesenen und gewaschenen Blaubeeren werden mit wenig Wasser and Feuer gesbracht. So wie sie zerkocht sind, reibt man sie durch ein Sieb, sest sie nochmals auf, versüßt sie (sie erfordern sehr viel Zucker), läßt sie aufstoßen und macht sie mit Kartosseschließelmehl sämig.

#### 9. Cauce bon Brombeeren.

Man mahlt die schönsten, größten und süßesten bazu und verfahre übrigens wie bei der Sauce von Beidelbeeren.

#### 10. Sauce von Apritofen.

Wo man die Aprikosen häusig hat, geben sie eine sehr angenehme, erquidende Speise für Kranke. Die Sauce wird ebenso bereitet, wie die Pflaumensauce.

#### 11. Garbellenfauce.

Will man etwa 1 Quart Sauce herstellen, so laffe man 1 Löffel voll Butter auf gelindem Feuer zergehen, rühre zu dieser, sobald sie aufhört zu kröschen, 1 Löffel voll Mehl, lasse beides mit einander durchschwitzen, thne die nothige Quantität guter Fleischbrühe und dann auch etwa 6—8 gewässerte, ausgegrätete und sein gehackte Sardellen hinzu. Man rühre die Mischung gut unter einander und lasse ste einigemal aussochen.

### 12. Beringsfauce.

Ein gut ausgewässerter und gegräteter Hering wird fein gehackt. Run zerläßt man Butter in einer Pfanne, bratet sie mit etwas Mehl gelinde durch (sie darf nur gelb, nicht braun werden), thut kochendes Wasser und den gehackten Hering dazu und läßt Alles mit einander durchkochen. Diese Sauce paßt zu Fleisch und Fischen.

#### 13. Mildfauce.

Man kocht die Milch mit Zucker und süßen Mandeln, die man vorher gebrüht, abgezogen und in längliche Stückhen geschnitten hatt, tüchtig durch. Dann quirlt man einige Eidotter mit etwas kalter Milch, einer Prise Salz und 1 kleinen Theelöffel voll Mehl, gießt dies dazu, und läßt es zusammen aufkochen, wobei man aber fleißig rühren muß. Diese Sauce eignet sich bessonders zu kalten Speisen.

#### 14. Caure Cabnfagee.

Man bratet etwas Mehl in Butter gelbbraun, thut gut ausgewässerten, gegräteten, sein gehackten Hering und Fleischbrühe hinzu, und wenn alles mit einander tüchtig durchgekocht ist, quirlt man einige Eidotter in saurer Sahne und rührt die Sauce damit ab. Diese Sauce wird zu verschiedenen Fleischspeisen gegeben.

#### 15. Rrebsfauce über Blumentobl.

Man rühre einige Löffel voll Mehl mit Wasser an, schlage einige Eidotter hinzu und quirle beides gehörig durch einander. Alsdann gebe man unter beständigem Rühren kochende Blumenkohlbrühe dazu, setze nun das Ganze aufs Feuer und lasse es sämig kochen, wobei man aber gar nicht aufhören darf zu rühren. Nun thut man Butter, wenn man es liebt, auch etwas Krebsbutter und ausgeschälte Krebsschwänze dazu.

#### 16. Dide Butterfauce.

Sute, frische Butter wird in einer Kasserolle auf gelindes Kohlenseuer gebracht, einige Lössel voll Wasser und etwas Mehl dazu gethan und Alles tüchtig während des Kochens zusammen gerührt. Man rühre aber ja immer nach einer Seite hin und ziehe die Butter von Zeit zu Zeit in die Höhe. Sobald die Sauce sämig genug ist, nehme man sie sogleich vom Feuer, damit sie nicht käsig wird. Diese Sauce past sehr gut zu Fischen, namentlich zu Hecht.

#### 17. Chokolabenfauce.

Ein Stud Butter wird mit einigen Eidottern und etwa & Pfund geriebener Gesundheitschokolade in einer Pfanne über mäßigem Feuer durch einander gerührt. Alsdann thut man etwas kochende Milch oder kochendes Wasser hinzu und läßt Alles zusammen sämig kochen. Je nach Bedürfniß wird hinreichender Zuder dazu gethan.

Diese Sauce giebt man zu Budding.

#### 18. Gaintenfance.

Man nehme ein Viertelpfund rohen, geräucherten Schinken, etwas rohes, mageres Rind= oder Schweine=fleisch, auch wohl ein Stücken Hasen= oder andern Bildbraten, wenn man solchen vorräthig hat, 3—4 gewässerte und ausgegrätete Sardellen, einige hart gesochte Eier und etwas eingeweichte Semmel, und stoße Alles in einem sehr gereinigten Mörser (besonders, wenn zuvor Gewürze darin gestoßen worden) recht sein. Nun lasse man Butter in einer Pfanne zergehen, mache etwas Mehl darin gelbbraun, gieße kochendes Wasser dazu und thue die gehackten Ingredienzien hinein, lasse sie gut durchstochen und streiche sie endlich durch ein Suppensieb.

Diese fräftige und wohlschmedende Sauce eignet sich ganz vorzüglich zu Rindfleisch, kann aber auch zu anderem Fleisch und zu Fischen gegeben werden.

### 19. Frangöfifche Sauce.

Man schneidet Kalbsteisch und rohen, geräucherten Schinken in kleine Bürfel, thut etwas Butter dazu und läßt es in einer verdeckten Pfanne über gelindem Feuer durchschwizen. Nun hackt man das Gelbe von einigen hart gekochten Eiern fein, thut auch dieses dazu und verdünnt endlich das Ganze mit vorher aufgekochter Sahne. Sobald es mit dieser aufgestoßen ist, streicht man es durch ein Suppensied und hat nun eine kräftige Sauce, die zu allerlei Fleischspeisen vortrefflich schmeckt.

#### 20. Sauce ju Fricaffee.

Man quirle einige Löffel Mehl in Baffer flein, schlage 3 bis 4 Cidotter dazu, gieße allmählich tochende

Fleischbrühe oder Wasser, in welchem Blumenkohl gekocht worden, dazu, bringe es mit einem Stücken Butter aufs Feuer und lasse es sämig kochen. Nun thut man den vorher schon abgekochten Blumenkohl, Krebsschwänze und gefüllte Krebsnasen hinein und stellt die Sauce bis zum Anrichten mäßig warm.

Die Füllung der Krebsnasen bereitet man folgendermaßen: Man kocht die Krebse in Basser und Salz ab, nimmt die großen Schalen, welche auch Krebsnasen genannt werden, davon ab und stellt sie zum weitern Gebrauch bei Seite.

Einen Theil der Schwänze läßt man ebenfalls zur Berzierung der Sauce zurück. Die übrigen werden, nebst dem Fleische aus den Scheeren, auch nach Belieben mit ausgegrätetem Fischsleische fein gehackt. Dann reibt man Butter zu Sahne, thut einige Eigelb und das gehackte Krebssleisch hinzu. Das Eiweiß schlägt man zu Schnee, mischt auch diesen und endlich so viel geriebene Semmel dazu, daß man einen gehörigen Kloßteig erhält. Wit diesem fülle man die Krebsnasen, lege sie in kochendes Basser oder kochende Fleischbrühe, nehme sie heraus, sobald der Teig gahr ist und garnire nun das Fricassee mit ihnen.

## VII. Fische.

#### 1. Allgemeines.

Fische bieten wenig Nahrhastes und sind Kranken das her nur als Abwechselung hin und wieder zu empsehlen. Fische aus stehenden Gewässern sind in der Regel moderig und dürsen von Kranken gar nicht genossen werden. Bon den Meers, Sees und Flußstschen sind folgende die empsehlenswerthesten: Die Forelle, der Hecht, der Barsch, der Karpsen, der Jander, der Blei, der Dorsch, die Flunder, die Steinbutte, der Schellssche, die Seezunge, der Hering und die Sardelle.

Da das Fleisch der Fische sehr leicht in Fäulniß übergeht, darf man nur solche zur Krankenspeise nehmen, die am selben Tage gesangen worden sind. Eine Ausnahme machen natürlich die Fische, die wir nur gesalzen bekommen, z. B. der Hering und die Sardelle; diese werden durch längeres Auswässern für Kranke genießbar. Die Sardelle bedarf natürlich nicht so langer Zeit, um das überstüssige und somit schädliche Salz zu verlieren; Hering aber muß mindestens 6 Stunden in Wasser liegen, und zwar muß dieses mehrmals abgegossen und durch Sobets bombop. Kochbuch.

frisches ersett werden. Das Eingeweide der Fische darf, wenigstens von Patienten, nie gegeffen werden, besonders ist der Rogen, der im unreisen Zustande bei einigen Fischarten sogar gistig ist, stets zu verwersen. Caviar, der gesalzene Rogen des Störs, wird jedoch in manchen Fällen erlaubt werden können, weshalb Liebshaber davon bei ihrem Arzte anfragen mögen.

Obgleich Fische, auch ohne den Zusat von Gemürzen und Burzeln, eine ganz angenehme Speise geben, so wird doch eine Hausfrau, falls sie auch gesunde Tischgänger hat, gut thun, in einem besonderen Töpschen Peterfilienwurzeln, Zwiebeln und die sonst gewöhnlichen Gewürze zu tochen und damit die Schüssel der Gesunden zu versehen. Auf solche Weise wird sie einem Zeden Genüge thun, und erspart es, zwei Gerichte zu kochen. Wie der Kranke Fische effen darf, sehen wir wie folgt:

### 2. Fifche ju tochen.

Nachdem die Fische auf die gewöhnliche Weise gereinigt worden sind, besalze man sie und lasse sie eine halbe Stunde damit stehen, alsdann wäscht man sie noch einmal ab und bringt sie mit dem nöthigen Salz zum Feuer, doch hüte man sich vor dem Versalzen; sind sie gahr, so giebt man geschmolzene Butter, und für Liebhaber, die gute Verdauung haben, auch gehackte Eier dazu, auch kann man von der Brühe, worin die Fische gekocht worden, zu der geschmolzenen Butter thun. Diese Art, die Fische zuzubereiten, wird von allen homöopathischen Aerzten als die zweckmäßigste empsohlen. Zedoch widersprechen auch die folgenden Arten der homöopathischen Lebensweise durchaus nicht und dürsten sur Manchen angenehmer sein.

#### 3. Fifche mit Butterfance.

Man setze die Fische mit Basser, Salz und einem tüchtigen Stück Butter auf. Wenn sie gahr sind, quirlt man süße Sahne oder Misch mit etwas Mehl, thut all-mählich etwas kochende Fischbrühe dazu, wobei man jedoch nicht aushört zu quirlen, gießt endlich die Sauce auf die Fische und -läßt sie damit durchkochen. Wenn man die richtige Quantität Salz, nicht zu wenig und nicht zu viel, abzupassen weiß, und es nicht versäumt, die Butter mitsochen zu lassen, so wird man sinden, daß Fische auch ohne Gewürz schmackhaft sein können.

#### 4. Secht mit Ruben.

Ein schöner Hecht, der jedoch ganz bleiben muß, wird in Salz und Basser gahr gekocht. Unterdessen hat man Teltower oder märkische Rübchen in Basser mit Zucker und einem guten Stück Butter halb weich gekocht, gießt nun noch etwas Hechtbrühe hinzu und rührt, wenn sie gahr sind, etwas in Butter gebräuntes Mehl dazu. Man richtet sie auf einer Schüssel über den ganzen Hecht an und giebt sie so zur Tasel.

### 5. Pfludbecht mit grunen Erbfen.

Bu den nach Seite 42 bereiteten grünen Erbsen oder Schoten thue man den aus Salz und Wasser abgekochten und in kleine Stückhen zerpflückten Hecht, rühre zu der Hechtbrühe etwas Mehl, recht viel Sahne und ein gut Stück Butter, thue sie über die Erbsen und den zerpflückten Hecht und lasse es damit durchkochen.

#### 6. Pfüdhecht mit Cauertobl.

Den hecht koche man in Salz und Basser, löse ihn von den Gräten und pflücke ihn in kleine Stückchen. Der Sauerkohl wird mit einem guten Stück Butter in einem verdeckten Schwortopse eine Viertelstunde gedämpst, nun erst die nöthige Brühe hinzugegossen und vollends gahr gekocht. Run rühre man etwas Sahne mit Mehl, Butter und kochender Fischbrühe durch, gieße es zu dem Sauerkohl und lasse ihn damit durchkochen, zulest lasse man den zerpflückten hecht noch darin heiß werden, und garnire die Schüssel, woraus man anrichtet, mit in Butter gebratenen hechtstückden.

#### 7. Pfidhecht auf andere Art.

Nachdem man den Hecht, wie vorher angegeben, gekocht und zerpflückt hat, rührt man Sahne mit etwas Mehl und einem guten Stück Butter zusammen, thut nach Geschmack von der kochenden Hechtbrühe dazu, läßt dieses zu einer bündigen Sauce kochen und den zerpflückten Hecht darin heiß werden.

#### 8. Bierfifche.

Sierzu eignen sich am besten Karpsen, Blei, Bressen und Barsche. Nachdem sie gut gereinigt, setzt man sie mit Bier, einigen sauren Aepseln, Salz und einem Bündchen Peterstlienblätter auf, die man beim Anrichten entsernen kann. Sind die Fische nun geschäumt, so legt man ein gutes Stud Butter an und läßt sie damit gahr kochen. Zuletzt macht man die Sauce mit etwas un= gewürztem Honigsuchen sämig und giebt sie zu Tische.

#### 9. Bratfifche.

Alle Arten von Fischen kann man hierzu verwenden, die kleinen bleiben ganz, die großen schneidet man in beliebige Stude. Nachdem sie ein paar Stunden befalzen, wascht man sie ab, walzt sie in Mehl oder geriebenem Weißbrod und bratet sie in Butter nicht zu braun.

### 10. Geraucherte Beringe.

Man reinige eine beliebige Menge gefalzener Heringe, wie sie im Handel vorkommen, burch Abwaschen, nehme sie aus und wässere sie 12 bis 18 Stunden lang in reich- lichem Basser ein. Das Basser muß öfters erneuert werden. Run trocknet man die gewässerten Heringe gut ab und reiht sie an einen Bindsaden am äußersten Ende des Schwanzes auf und läßt sie so vollkommen lufttrocken werden. (Es ist wesentlich, daß die Köpse nach unten hängen.) Jest werden die Heringe jeder einzeln in Papier gewickelt und mit einem Faden umwunden, in die Rauchsammer gehängt, wo sie etwa 8 bis 12 Stunden hängen müssen. Ein Stückhen von so geräucherten Hering zum Frühstuck genossen, regt den Appetit an und genügt dem Gelüste nach Pikantem.

### VIII. Braten.

#### 1. Allgemeines.

Bei allen Braten sehe man darauf, daß die Sauce von allem aufschwimmenden Fette vollständig befreit wird; war der Braten mit Speck gespickt (was für chronische Kranke in der Regel geschehen darf), so sind die Speckstreisen gleichfalls zu entsernen. Das Fleisch vom wilden Schwein ist nicht ungesund und darf deshalb Kranken nicht vorenthalten werden. Die Schädlichkeit, besonders des Fettes vom zahmen Schwein, hat seinen Grund in der widernatürlichen Lebensweise und Kütterung desselben. Gebratene zahme Gänse und Enten bleiben am besten ganz vom Krankentische fort.

#### 2. Minberbraten.

Ein Stud aus der Oberschale oder ein Lendenstud klopse man tüchtig und wässere es, um ihm nicht die beste Kraft zu entziehen, nur & Stunde ein, begieße es erst mit kochendem Wasser und dann mit seinem eigenen Fett, welches aber, wie schon vorher gesagt worden, beim

Anrichten entfernt werden muß. Man muß diesem Braten gleich Anfangs starke Size geben, damit er recht saftig bleibe.

#### 3. Rinberbraten mit Gabne.

Ein eben folches Stud, wie vorher angegeben, spide man mit Speck, besalze es gehörig, und brate es mit braun gemachter Butter unter fleißigem Begießen. Bor dem Anrichten thue man Sahne an die Sauce.

#### 4. Minderfilets.

Man befreie sie von aller Haut und Sehnen, spice sie mit Speck und brate sie in Butter & bis & Stunde im Ofen.

#### 5. Ralbebraten.

Hierenstück. Ift es die Keule, so schneidet man den Beinknochen weg, befalzt sie gehörig, macht Butter in der Bratpfanne braun, thut die Keule hinein und bratet sie recht saftig, indem man sie sleißig begießt und, wenn es Noth thut, einige Lössel Basser oder Sahne nachzießt. Ist es ein Nierenstück, so legt man zuerst die Niere nach unten in die Pfanne. Wer es liebt, kann auch geriebenes Weißbrod aufstreuen, mit der Sauce beträufeln und so noch einige Minuten im Ofen stehen lassen.

#### 6. Sammelbraten.

Hierzu nimmt man die Keule, zieht die Haut mit allem daran befindlichen Fett herunter, besalzt fie, begießt fie mit einigen Löffeln Buffer und bratet fie im Ofen.

#### 7. Sirfdfeule ober Ruden.

Man mäffere ihn ½ Stunde ein, häute ihn forgfaltig, spicke ihn mit Speck und brate ihn mit Butter und Sahne, gleichviel ob mit süßer oder saurer. Ebenso behandelt man auch den

#### 8. Rebbraten.

#### 9. Falfder Rebbraten.

Ein Theil mageres Schweinefleisch, ein Theil Rindsfleisch und & Theil Kalbsleisch schabe man recht fein, mische das Geschabte mit Salz gehörig durcheinander, sorme es in der Bratpfanne wie einen Rehrücken, spicke es mit sein geschnittenem Speck und brate es unter öfterm Begießen mit Butter und saurer Sahne.

#### 10. Bilb. Comeinbraten.

Man zieht die Haut vorher ab, salzt ihn gehöhrig und bratet ihn, indem man ihn erst mit Wasser und dann mit seinem eigenen Fette begießt. Kurz vor dem Anrichten wird er mit geriebener Semmel bestreut.

#### 11. Safenbraten.

Nachdem der Sase gut gehäutet, spide man ihn mit Speck, besalze ihn und brate ihn in Buter recht saftig. Man hacke ihn in beliebige Stücke und gebe ihn zur Tafel. Kaninchen kann man ebenso bereiten.

#### 12. Junge Tauben ju braten.

Darunter verstehe ich aber solche, die, wenn auch jung, doch schon mehrere Wochen ausgeslogen, weil die

zu jungen ebenso wie die alten für Kranke nicht tauglich sind. Man reibt sie innen und außen gut mit Satz aus und bratet sie zuerst in Butter und gießt nach und nach ein klein wenig Basser zu, indem man zuerst die Brust in die Pfanne legt und dieselbe gut durchbraten läßt, ehe man sie umkehrt. Auch kann man sie mit einer Farce aus geriebener Semmel, Eiern, Milch, Zucker und kleinen Rosinen bestehend, füllen, doch darf dieselbe nicht mit Fett oder Butter schwer ver= daulich gemacht werden.

#### 13. Rebbübner.

Berden in Butter und Sahne unter fleißigem Begießen gebraten.

#### 14. Sonepfen.

Rachdem sie gepstückt und ausgenommen (benn das Eingeweide ist Kranken nicht erlaubt), spicke man sie mit Speck und brate sie in Butter, wozu man nach und nach ein klein wenig Wasser nachgießt. Doch sind die Schnepsen nur denjenigen Kranken zu empsehlen, bei denen die Verdauungskraft nicht mit leidet.

## 15. Krammetsvögel und Lerchen.

Man bratet sie ebenso, doch muß man, wenn auch Anfangs nur Butter zum Braten genommen wird, Wasser oder Bouillon nachfüllen, weil sie sonst für die Kranten zu sett werden. Sie sind ihres nahrhaften Fleisches willen Kranten sehr zu empsehlen.

#### 16. Bilbe Enten.

Werden etwas langer gewässert, wie man es sonft mit den zahmen macht, Bruft und Reulen mit Speck gespickt, besalzen, dann, mit einer Tasse Wasser und später mit ihrem eigenen Fette begossen, gebraten.

### 12. Suhner zu braten.

Nicht zu alte Hühner werden gut besalzen und in Butter, in die man die Brust zuerst thut, recht saftig gebraten.

Kapaunen werden ebenso bereitet und sind für Kranke zuträglicher. Magen, Herz und Leber können mit gesnoffen werden.

#### 18. Truthühner.

Berden ebenso bereitet, doch ist nur das Fleisch der Bruft den Kranken zu empfehlen.

#### 19. Fafanen.

Das Verfahren beim Braten derfelben ist ebenso und bietet sein Fleisch seines Wohlgeschmads als auch bedeutenden Nahrungsstoffes wegen eine sehr zu empsehlende Speise.

## IX. Compots.

## 1. Apfelmus.

Man schält gute, sauerliche Aepfel, schneidet sie in Stude und nimmt die Kernhäuser heraus. Dann setzt man sie mit etwas Wasser und Juder auf, läßt sie verstochen, rührt sie dann durch ein Sieb und richtet sie an. Man kann das Mus nach Belieben mit vorher in Wasser abgekochten Korinthen verzieren.

#### 2. Gebadenes Apfelmus.

Das eben beschriebene Apfelmus wird, nachdem es burch das Sieb gestrichen ist, mit gebrühten Korinthen und einigen Eidottern durchgerührt und in eine Assiette gethan. Dann schlägt man das zurückehaltene Eiweiß zu Schnee, belegt das Mus damit, streut Zucker darüber und bäckt das Ganze in einem mäßig warmen Ofen, bis der Schnee glasirt ist.

#### 3. Gebadenes Apfelmus auf anbere Art.

Ein gut zubereitetes, dices Apfelmus wird in einer Affiette angerichtet, mit einer Hand voll gestoßener Manbeln, die mit Zuder und dem Schnee von 2 Giern

vermischt worden sind, bestrichen, gelb gebacken und, nachdem es erkaltet, mit Gelee verziert.

### 4. Compot von Boredorfer Mepfeln.

Man schält die Aepfel, schneidet die Blume heraus, und läßt sie dann mit etwas Wasser, Zucker und abgesbrühten Korinthen so lange kochen, bis sie weich sind; sie dürfen aber nicht zerfallen. Dann nimmt man sie vorsichtig heraus, legt sie auf eine Assecte, kocht die Sauce kurz ein und giebt sie darüber.

#### 5. Compot von Aepfeln mit Gelee.

Die Aepfel werden, wie eben beschrieben, behandelt, nur mit dem Unterschiede, daß man sie nicht mit Wasser, sondern mit einer Brühe aussetz, die man dadurch gewinnt, daß man die gut gewaschenen Aepfelschalen etwa eine Viertelstunde in Wasser kocht und dann durch ein Haarsieb gießt. In dieser Brühe kocht man die Aepfel mit vielem Zucker gahr und richtet die Aepfel auf einer Assiette an. Nun läßt man die Sauce zu einem dicken Sprup einkochen und gießt diesen zum Erkalten auf einen Teller. Alsdann schneide man den dadurch entstandenen Gelee in beliedige Stücke und verziere die Aepfel damit.

#### 6. Compot von frifchen Birnen.

Man schält die Birnen und setzt fie mit Wasser und Zucker auf. Sobald sie weich sind, hebt man sie aus ber Sauce und legt sie auf eine Assette. Nun kocht man die Sauce noch eine Weile, damit sie recht kurz wird, und gießt sie dann darüber.

Ber die Birnen gern röthlich hat, kann den Saft von frischen, füßen Kirschen daran thun, wenn die Birnen eine kurze Zeit gekocht haben.

#### 7. Compot von frifden Pflaumen.

Man gießt kochendes Wasser auf die Pflaumen und läßt sie darin eine Weile stehen. Dann gießt man das Wasser ab, zieht die durch das Brühen kraus gewordene Haut ab und nimmt die Steine heraus. Nun kocht man eine reichliche Menge Zucker mit etwas Wasser ein, thut die Pflaumen hinein, kocht sie weich, jedoch so, daß sie nicht zerfallen, und richtet sie an.

#### 8. Gebadene Pflaumen.

Die Pflaumen werden mehrmals kalt und warm gewaschen und dann mit Wasser und Zucker kurz eingekocht. Man richtet sie an und bestreut sie mit Zucker.

#### 9. Compot von Badobft.

Gebacken Aepfel, Birnen, Pflaumen und fuße Rirsichen werden mit Waffer und Zuder recht kurz eingekocht und dann, mit Zuder bestreut, als Beisat zum Braten gegeben.

#### 10. Compot von Aprikofen.

Man nehme dazu recht schöne, reise Aprikosen, schäle sie und entserne die Steine. Alsdann setze man Zucker (etwa dem Gewichte nach halb so viel Zucker, als es Aprikosen sind) mit wenig Wasser auf, lasse ihn klar kochen, wobei man ihn schäumt, und thue dann die Aprikosen, mobei man ihn schäumt, und thue dann die Aprikosen hinein und lasse sie unter öfterem Schwenken darin

weich tochen; sie dursen aber nicht zerfallen. Dann nehme man sie heraus, toche die Sance ganz kurz ein und gebe sie darüber.

### 11. Compot von Beibel. ober Blaubeeren.

Gut verlesene und gewaschene Seidelbeeren werden mit dem vierten Theil des Gewichts Zucker in eine Kafferolle gethan und kurz eingekocht.

Es gilt natürlich von diesem Compot, was bei der Sauce von Blau= oder Heidelbeeren gesagt wurde.

Auf gleiche Beise bereitet man:

### 12. Compot von Simbeeren

mit weniger Zucker.

#### 13. Compot von Rirfden,

aus denen man vorher die Steine entfernt hat. Die sogenannte Glaskirsche eignet sich am besten hierzu.

14. Compot von Kirschen und Himbeeren, wozu man gleiche Theise Kirschen und Himbeeren nimmt.

#### 15. Compot von Erbbeeren.

Man sehe unter "Eingemachtes" den Artikel: "Erd= beersaft", wonach man gleichzeitig Compot und Saft ansertigen kann.

#### 16. Compot von Stachelbeeren.

Daß hierzu nur völlig reife Stachelbeeren genom= men werden können, ift schon früher erwähnt.

### 17. Ropffalat mit faurer Gabne.

Gut verlesener Salat wird tüchtig gewaschen, worauf man ihn auf einem Durchschlage ablausen läßt. Man richtet ihn dann auf einer Schüssel mit saurer Sahne und etwas Rucker an.

Es ist gut, wenn der Salat eine Stunde vor der Mahlzeit schon bereitet wird.

#### 16. Gurfenfalat.

Die Gurken werden geschält und in Scheiben geschnitten, auf einer Assette mit etwas gutem Provenceröl durchgerührt. Hierauf streut man etwas Salz hinzu, rührt wieder durch und läßt den Salat so lange stehen, bis er etwas Sauce gegeben hat. Auf diese Weise bereitet, ist der Gurkensalat unschädlich und wird dem Liebhaber von Gurken auch noch ein Genuß sein. — Hierbei muß ich noch bemerken, daß das hier und da vorkommende vorherige Besalzen und Auspressen der Gurkenscheiben durchaus (auch für Gesunde) zu verwerfen ist, da das Gurkenwasser zur Verdauung der Gurkensaser nothwendig. Bei keinen anderen Früchten ist es den Köchinnen je eingefallen, den Sast auszupressen und den Rückstand zur Tasel zu geben.

### 19. Gurtenfalat mit faurer Sahne.

Die frisch geschnittenen Gurkenscheiben werden mit saurer Sahne begossen, etwas Salz hinzu gerührt, worauf man den Salat eine halbe Stunde stehen läßt, ehe man ihn servirt.

### 20. Seringefalat.

Heringsfalat ist allerdings ein Gericht, welches bei Kranken ganz sehlen könnte; doch ist der Appetit darauf zuweilen sehr stark, und kann man dann wohl einen Salat wie folgt bereiten:

Ein Hering wird abgezogen, gespalten und so 12 Stunden eingewässert, dann entfernt man die Gräten und
schneidet ihn fein würfelig. Außerdem werden einige Aepfel und etwas Bratenreste gleichfalls recht sein zerschnitten, diese Ingredienzien zusammen gemischt und ein wenig Provenceröl dazu gegeben. Sollte der Arzt für den einzelnen Fall die Salz- oder Bassergurke erlauben können, so schält man eine solche und giebt diese ganz sein gehackt dazu. It dem Kranken jedoch der Genuß von Gurken untersagt, so reibt man einige säuerliche Aepfel auf einem Reibeisen, drückt den Sast aus und bereitet hiermit den Heringssalat. —

# X. Eingemachtes.

#### 1. Grune Bohnen eingumachen.

hierzu nimmt man nur recht icone, junge Bohnen, die man abzieht, klein schneidet und am besten in einem irdenen Topfe eine Biertelftunde in weichem Waffer tocht, worauf man fie auf ein Sieb giebt und da gut ablaufen läßt. Bum Einmachen nimmt man einen Steintopf, ftreut auf den Boden Salz, darauf eine Schicht Bohnen, bann wieder Salz und so fort, bis der Topf voll und die oberfte Schicht Salz ift. Dann legt man ein reines leinenes Tuch barauf, auf bieses ein rundes Brettchen, welches man mit einem rein gewaschenen Stein beschwert. Alle 3 Wochen ift es nothig, nach diesen Bohnen zu sehen, die oben gebildete Dede abzunehmen und den Lappen und den Stein forgfältig zu reinigen. Menn man von diesen Bohnen Gebrauch machen will, so mäffert' man fie über Nacht ein, kocht fte in weichem Wasser etwa eine halbe Stunde, gieft diese erste Brühe fort und behandelt die Bohnen jest genan, wie bei den frischen Bohnen schon angegeben ift.

Eine andere Methode, die grünen Bohnen für den Binter aufzubewahren, ift das Trocknen derselben.

Man verfährt, wie folgt: Recht schöne, weiche, grüne Bohnen werden sein geschnitten und mit etwas Salz und einem Stücken Butter weich gesocht, dann giebt man sie auf ein Sieb und gießt sogleich ein gutes Theil kaltes Wasser darüber; nachdem sie abgelausen sind, drückt man sie händeweis aus und trocknet sie auf Papier in einem nicht mehr zu warmen Backofen. Man muß dieselben in leinenen Beuteln ausbewahren, die man aushängt, wo es trocken, aber luftig ist. Bor dem Gebrauch müssen sie in warmen Wasser oder in warmer Milch eingeweicht werden.

Eine empfehlenswerthe Methode, die Bohnen aufzubewahren, ift das Einsalzen derselben.

Die grünen Bohnen werden abgezogen und ganz und ungewaschen in ein Fäßchen schichtweise mit Salz eingepackt, ein Deckel darauf gelegt und mit einem Steine beschwert. Sollte sich in einigen Tagen keine Lake bilden, so macht man ein recht starkes Salzwasser und füllt von diesem so viel zu, daß die Bohnen bedeckt sind.

Man kann übrigens, unbeschadet der Haltbarkeit, nach mehreren Tagen, wenn die Bohnen sich gesenkt haben, frische hinzu thun, und so fortsahren, bis das Fäßchen gefüllt ist, wenn man nur dafür Sorge trägt, daß hinzeichende Lake da ist. — Beim Gebrauch bricht man die Bohnen in Stücke, wässert sie über Nacht ein und verwirft nach einmaligem Auskochen mindestens die erste Brühe. —

### 2. Grune Erbfen einzumachen.

Nicht zu junge, aber auch nicht zu alte Schoten werden enthülfet und die grünen Erbsen mit einigen

Sänden voll Salz gemengt, womit man sie einige Stunden stehen läßt. Dann füllt man diese besalzenen Erbsen in vorher gereinigte und gut getrocknete Flaschen und setzt diese mit Stroh umwunden in einen Kessel, gießt so viel Wasser in den Kessel, daß es so hoch steht, als die Erbsen in den Flaschen, und giebt Feuer darunter. Nachdem das Wasser 10 Minuten gekocht hat, läßt man die Flaschen in dem Wasser erkalten, worauf man sie verkorkt und verharzt im Keller ausbewahrt. Vor dem Gebrauch müssen diese Erbsen eine Nacht in Milch einzgeweicht und dann mehrmals in Wasser gewaschen werden.

### 3. Cauerfohl einzumachen.

Recht schone, feste Roblfopfe werden von den außeren Blattern und dem Strunke befreit, wie bekannt, fein geschnitten. Der geschnittene Rohl wird (in dem Berhältniffe, daß man auf eine Dete beffelben einen Eglöffel Salz rechnet) mit Salz gemischt, lagenweise in ein Kak gelegt und mit einer hölzernen Reule fest eingestampft. Run deckt man eine Lage ganzer Rohlblätter darüber, legt ein Tuch darauf, welches besonders rings herum recht fest eingedrückt wird, hierauf legt man einen holzernen Dedel, den man mit Steinen beschwert. Um bas Sineinfallen von Staub und dergleichen zu verhüten, bindet man noch ein größeres Tuch über das Faß. Wenn man querft das Kag öffnet, ift es nothig, ben Schaum, sowie die braunliche Sauce, die obenauf steht, zu ent= Steine und Tuch find öfter mit Baffer zu reinis Recht schon wird der Rohl auch, wenn man beim Einlegen einen Theil Schnitte von guten Aepfeln, am besten Borsdorfer, dazwischen nimmt.

#### 4. Calg. ober Baffergurten.

Da alles Unreife bei einer homoopathischen Diat vermieden werden muß, so nimmt man auch hierzu nur folche Gurken, bei benen fich bereits die Rerne ausgebildet haben. Solche Gurfen werden nun gewaschen, gebürftet und mit einem Tuch abgetrocknet, in ein Sag mit Bein= und Kirschlaub auf bekannte Beise eingevackt. (Der Aufat von einigen Dilldolben schadet am Ende nicht, da das Arzneiliche durch die Gahrung verloren geht.) Run fest man die nothige Menge Brunnenwaffer auf das Reuer und löset darin so viel Salz auf, daß es wie Botelfleischbrühe schmedt. Nachdem das Kaß vom Böttcher zugeschlagen ift, füllt man dieses erkaltete Salzwaffer durch ein gelaffenes Loch in den einen Boden, verstopft das Loch mit einem Rorf und setzt das Raf in den Keller. Bird bei Gebrauch das Kaf geöffnet und mehrere Gurten berausgenommen, so ift es empfehlenswerth, wenn der Deckel mit einem reinen leinenen Tuche am innern Theile beffelben überzogen, auf die in dem Kaffe befindlichen Gurfen gelegt und mit einem Steine beschwert wird, wodurch das Raniawerden perhindert wird.

Benn ein Arzt überhaupt einem Rranten Gurten zu effen gestattet, fo find darunter nur diefe zu versteben.

#### 5. Ririchen einzumachen.

Recht schöne, große, reife, suße Kirschen werden von den Steinen befreit, mit dem achten Theil ihres Gewichts gestoßenen Zuder gemischt und in Flaschen gefüllt. Die Flaschen werden mit Stroh umwidelt, in einen Keffel gestellt, derselbe mit Wasser gefüllt und auf das Feuer gesetzt. Wenn das Wasser mit Wellen kocht, nimmt man den Kessel vom Feuer und läßt die Flaschen darin erkalten, worauf ste gekorkt, verharzt und im Keller zum Gebrauch ausbewahrt werden.

#### 6. Pfaumen einzumachen.

Man legt gut reise Pstaumen in heißes Wasser, entfernt die außere Schale und die Kerne, verfährt sonst damit, wie bei Kirschen. Ebenso mit Aprikosen.

### 7. Erbbeeren eingumachen.

- Auf 1 Pfund recht schöne Gartenerdbeeren rechnet man 1 Bfund Ruder. Der Buder wird mit fehr wenig Baffer auf das Feuer gebracht und so lange ohne Umrühren gefocht, bis derfelbe schwachen Raben zieht, d. h. wenn man einen Löffelstiel hineinstedt und bann berauszieht, ber Buderfaft fadenformig abfließt. schüttet man die vorber forgfältig verlesenen Erdbeeren binein und läßt fie einige Mal darin aufwallen. entfernt nun die Kafferolle vom Feuer und nimmt die Erdbeeren vorfichtig mit einem filbernen Löffel berans, und legt dieselben in Einmacheglaser. Der Zuder wird jest wiederum auf bas Feuer gebracht, bis zu einem ftarkeren Kaden eingekocht und über die Erdbeeren ge= goffen. Findet fich am andern Tage der Buderfaft über den Erdbeeren wieder dunn, so ift er abzugießen und das Einkochen unter Zuckerzusatz zu wiederholen.

Ebenso werden eingemacht: Simbeeren und Brombeeren.

### 8. Guge Rirfden einzumachen.

Die Kirschen werden gewaschen, getrocknet und von Steinen befreit, und im Uebrigen so behandelt, wie unter "Erdbeeren einzumachen" angegeben ist.

### 9. Melonen einzumachen.

Die Melonen werden geschält, in längliche Stüdchen geschnitten und sonst so verfahren, wie vorher angegeben ift, nur daß es nöthig ift, das Austochen des Zuckers zwei bis drei Mal zu wiederholen.

#### 10. Apritofen, Pfirfice und Reineclaubes in Buder.

Die reisen Früchte werden geschält, in der Mitte durchschnitten und die Steine herausgenommen. Auf 1 Pfund dieser Früchte gehört ½ Pfund recht sein geskoßene, gute Rafsinade. Die Früchte legt man in ein Gefäß von Porzellan, so daß die offene Seite nach oben liegt, und streut nun lagenweise den Juder dazwischen. Am andern Tage koche man auf gelindem Feuer nur eben auf, doch nicht zu weich, und lasse sie auf einem Einleger abtröpfeln. Man legt die Früchte dann in Einmachegläser, kocht den Judersaft dicklich ein und gießt ihn erkaltet darüber. Nach acht Tagen gießt man den Saft ab, kocht ihn wieder stärker ein und schüttet ihn erkaltet wieder über die Früchte.

#### 11. Pflaumenmus.

Recht schöne, reife Pflaumen werden, von den Steinen befreit, in einen gut verzinnten Keffel (in welchen man zuvor ein wenig Basser geschüttet) gethan, auf gelindes Fener gesetzt und unter beständigem Rühren zum Rochen gebracht. Man läßt dieses recht steif kochen. Nach erfolgter Abkühlung giebt man es in Steintöpse, setzt dieselben auf eine warme Platte, damit der obere Theil betrocknet, bindet später diese Töpse sest und bewahrt sie an einem trocknen Orte auf.

#### 12. Simbeergelee.

Die Himbeeren werden gereinigt, gewaschen und gequetscht, worauf man sie durch ein leinenes Tuch preßt. Der Saft wird in einer gut verzinnten Kasserolle auf gelindes Kohlenseuer gebracht, muß langsam kochen, und setze man zu 1 Pfund reinen Himbeersaft Psyund Zucker hinzu. Das Kochen muß bei fortwährendem Umrühren geschehen, und wird der Saft bei angestellter Probe (welche man am besten macht, wenn man einige Tropsen desselben auf einen kalten porzellanen Teller tröpselt) gallertartig, so nehme man die Masse vom Feuer, lasse ste abkühlen, schütte dieselbe in Einmachegläser, streue nach dem Erkalten etwas trocknen, seinen Zucker darüber und binde sie sest zu.

### 13. Rirfcfaft einzukochen.

Recht schöne, reife, nicht zu saure Kirschen werden von den Steinen befreit und der Saft ausgepreßt. Der nochmals durch ein reines Tuch gegossene Sast wird mit seinem halben Gewicht Juder in einem gut verzinnten Kessel aufs Feuer gebracht und tüchtig durchgesocht, worauf man ihn wieder durchgießt und erkalten läßt. — Der Saft wird (ganz erkaltet) in gut gereinigte und getrocknete Flaschen gegossen, diese verkorkt, verharzt und stehend im Keller ausbewahrt. Er hält sich mehrere Jahre.

#### 14. Erbbeerfaft.

Gute, gang reife Balberdbeeren werden verlesen, ge= waschen und zum Ablaufen auf einen irdenen Durch= schlag gelegt. Auf 1 Quart Erdbeeren rechnet man ein Pfund Buder, welchen man in Stude ichlägt und mit 1 Quart Baffer flar focht, die Erdbeeren bineinschüttet und mit einem filbernen Löffel vorfichtig umrührt, ohne die Erdbeeren zu zerdrucken, auch durfen fie nicht gang zum Rochen tommen, nur recht heiß werden. Man spannt dann ein leinenes Tuch, welches vorher ausgekocht sein muß, über eine Schale, schüttet das Ganze darauf und läßt den Saft abtropfen. Den erfalteten Saft füllt man auf fleine Glafer, wozu fich neue Medizinglafer eignen, verforft und verharzt dieselben und bewahrt fie zum Gebrauch auf. 2 Quart Erdbeeren liefern etwa 3 Quart Saft, der in Krankheiten, besonders für Bruftleidende, theelöffelweise gegeben, fehr erquidend und heilfam ift. Die Erdbeeren felbst verspeist man als Compot.

# XI. Ruchen und Backwerk.

#### 1. Baffeln.

Auf & Pfund zerlassene Butter nehme man & Pfund Mehl, & Quart gute, süße Sahne, 6 Loth Zuder und 12 Eigelb und rühre dieses zu einem Teige. Das Eisweiß schlage man zu Schnee, rühre es unter die obige Masse und backe dieselbe in einem Wasseleisen, welches zuvor mit einem in zerlassener Butter getränkten Läppschen gut auszustreichen ist.

### 2. Waffeln von faurer Cahne.

Man nehme eine beliebige Menge recht schöner saurer Sahne und rühre die hinreichende Menge seinsten Weizensmehls und zwei Eidotter hinzu. Hiervon legt man die Eisen so voll, das die Vertiefungen vollkommen ausgefüllt sind, und backe die Waffeln auf beiden Seiten schön goldgelb. Das Waffeleisen muß natürlich vorher jedes Mal mit Butter ausgestrichen sein.

#### 3. Rabertucen.

Ein Pfund seines Weizenmehl, 6 Eier und 1 Pfund Juder werden zu einem recht festen Teig geknetet. Diesen

Teig rolli man mefferrudendid aus, zerschneidet ihn mit bem bekannten Radchen in langliche Stude, die man in der Mitte aufschligt, und badt fie in heißer Butter gelb= braun. Man bestreue fie mit gestoßenem Zuder.

# 4. Pfanntucen.

Man nehme ein beliebiges Quantum feines Weizensmehl, Eier, Milch und Hefen, beliebigen Zuder, knete den Teig gut durch und lasse ihn aufgehen, arbeite ihn nochmals mit geklärter Butter durch, forme die Pfannstuchen und backe sie auf hellem, aber gelindem Feuer langsam in Butter. Sind sie gahr gebacken, so nehme man dieselben heraus, lege sie auf eine Schüssel und bestreue sie mit Zuder.

# 5. Gefüllte Pfanntucen.

Man koche 2 Quart Milch ab, lasse sie lauwarm werden, nehme 6 Eier, zerschlage dieselben in einem Topse und lasse von 2 Stück daß Weiße zurück, nehme Pstund geschmolzene Butter, etwas Hesen, 4 Loth Zuder, thue die lauwarme Milch hinzu und menge es mit etwas Salz durcheinander. Jest nehme man 4 Pstund bestes, trockenes Weizenmehl, mache in der Mitte eine Vertiefung, gieße die Masse unter stetem Anmengen nach und nach hinzu, bis der Teig so stark wird, daß man ihn mit den Händen kneten kann, dann rolle man ihn auf dem Tisch ganz dünn aus, lege das bestimmte Pstaumenmus in Häuschen darauf, schlage den Teig darüber, steche mit einem Glase oder einer Tasse die gewünschte Form ab, setze sie zum Gehen auf ein Brett und versahre mit dem Backen, wie oben angegeben.

#### 6. Windbeutel.

Ein Pfund seines Weizenmehl rührt man mit • Quart kochender Milch ein. Der erkalteten Masse fügt man 12 Eigelb, 4 Pfund Jucker und zuletzt das zu Schnee geschlagene Eiweiß hinzu. Hiervon sticht man mit einem Löffel Häuschen ab und läßt sie in kochender Butter hellbraun backen.

#### 7. Windbeutel anderer Art.

Ein halbes Quart Wasser, & Pfund ganz seines Mehl, & Pfund Butter, 8 frische Eier, Butter und Wasser läßt man kochen, streut und rührt das Mehl hinein und rührt es, bis es sich vom Topse ablößt. Wenn es noch nicht ganz kalt geworden ist, schlägf man unter beständigem Rühren nach und nach 8 ganze Eier zur Masse, bringt sie mit einem Eslössel auf eine reichlich mit Butter bestrichene Platte (Blech) und sest diese, ohne sie einen Augenblick stehen zu lassen, sogleich in einen recht heißen Ofen und läßt sie gelb backen. Sie sind schnell gahr, werden mit Zucker bestreut und ganz frisch gegessen.

# 8. Feine Prageln.

Ein halbes Pfund Butter zu Sahne gerührt, I Pfund Mehl, von 7 hartgekochten Giern das Gelbe durch einen Durchschlag gerührt, I Pfund Zucker, davon Prägeln geformt, mit Eiweiß bestrichen und mit Zucker bestreut, auf einem Blech in einem mäßig warmen Ofen gelbbraun gebacken.

# 9. Rleine Prageln.

Ein halbes Quart gute Milch, 1 Pfund Mehl, 1 Pfund Juder, 6 Loth gestoßene füße Mandeln werden mit 2 Eiern zusammen geknetet, woraus man kleine Präzeln macht, die man mit Eigelb bestreicht, mit Juder bestreut und auf einem Blech backt.

# 10. Prageln.

Man rühre 1 Pfund Butter zu Sahne, rühre dazu 4 Eier, & Pfund gestoßene suße Mandeln, und ein reichtiches Pfund Mehl, mache daraus Präzeln, die, mit Eigelb bestrichen, mit Zuder und sußen Mandeln bestrent, auf einem Blech gebacken werden.

# 11. Raffee : Prageln.

Ein Pfund Mehl, & Pfund geschmolzene Butter, 6 Loth Juder, 1 Tasse suße Sahne, dies Alles zusammen gerührt, in Prätzeln geformt, mit Eigelb bestrichen, mit Juder und süßen Mandeln bestreut und auf einem Blech bei gelinder Wärme höchstens 5 Minuten gebaden.

#### 12. Murber Ruchen.

Ein Pfund seines Mehl, & Pfund Butter, & Pfund Buder und 1 Taffenkopf voll füßer Sahne, 2 Eier und 4 Loth suße Mandeln werden zu einem recht festen Teige gut durchgeknetet. Man rollt diesen Teig ganz dunn aus, schneidet beliebige Figuren heraus, bestreicht sie mit Eigelb, bestreut sie mit füßen Mandeln und Zuder und badt sie auf einem Blech.

# 13. Ralatiden.

Drei Viertel=Pfund Butter rührt man zu Sahne und giebt & Pfund Mehl, & Pfund Zuder und 6 Eigelb dazu. Diese Masse rührt man 1 Stunde lang und mischt dann den Schnee von dem Eiweiß dazu. Bon diesem Teige setzt man Häuschen auf ein mit Butter bestrichenes Blech und bäckt sie im Ofen.

# 14. Ralatichen auf anbere Art.

Bu 4 Pfund zu Sahne geriebener Butter nimmt man 3 Eigelb, 1 Löffel Hefen, 1 Tasse voll warmer Sahne, 12 Loth Mehl und 4 Loth Zucker und macht daraus einen Teig. Hiervon setzt man kleine Häuschen auf ein mit Butter bestrichenes Papier und lasse sie eine Stunde ausgehen. Der Schnee von dem Eiweiß wird auf die Häuschen gesetzt und stark mit Zucker bestreut. Auch kann man eingemachte Früchte oder geschnittene süße Mandeln darauf legen, worauf man die Kalatschen in einem gelinden Osen bäckt.

# 15. Raffeetuchen.

Hierzu braucht man ½ Mege Mehl, ¾ Pfund Zuder, 8 Eier, ½ Pfund kleine Rostnen und ½ Pfund süße Mandeln, das Wehl wird in einem Reibenapse mit dem Gelben der Eier, ¼ Pfund Juder, ¼ Quart Weißbiershesen und ½ Quart lauwarme Milch zusammengerührt. Zuletzt giebt man die Butter und die Hasse der kleinen Rostnen hinzu. Dann rollt man die Wasse auf einem Backblech einen Messerrücken dich aus, kneist einen Rand um den Teig und läßt ihn ausgehen. Ist er ausge-

gangen, dann rührt man zwei ganze Gier und 4 Loth geklärte Butter zusammen, bestreicht damit den Kuchen, und streut dann die gehackten Mandeln, Rosinen und Zucker darauf. Julest wird der Kuchen noch mit etwas Wasser angeseuchtet und rasch gebacken.

# 16. Rapftuchen.

Eine Mete Mehl wird mit 6 ganzen Eiern und 6 Eigelb, ½ Pfund Zucker und ½ Pfund großen und ½ Pfund fleinen Rosinen, ½ Pfund geriebenen süßen Mandeln, etwas Sefen, der nöthigen Milch und ½ Pfund geklärter Butter zusammengerührt. Man fülle diesen Teig in gut mit Butter ausgestrichene Formen und lasse ihn langsam backen.

# 17. Wafferkuchen.

Drei Viertel Pfund Mehl, 8 Eigelb, & Quart Milch, & Quart Beißbierhefen, & Pfund Butter und etwas Salz rührt man zu einem Teig an, bindet ihn in eine Serviette und legt sie in einen Eimer mit kaltem Brunnenwasser. Sobald sich die Serviette mit dem Teige umdreht, nimmt man sie heraus, thut den Teig in einen Napf und rührt & Pfund zu Sahne geriebene Butter hinzu, worauf man den Teig an einen warmen Ort zum Ausgehen stellt. Nun arbeitet man den Teig noch mit etwas Mehl durch, rollt ihn singerdick auf dem Blech aus, bestreicht ihn mit Butter, bestreut ihn mit gehackten süßen Mandeln und Zucker; worauf man den Ruchen bei mäßiger Siße gahr bäckt.

# 18. Ruchen, die fich lange halten.

8 Eier, ½ Pfund gestebter Jucker, ½ Pfund Mehl und ½ Pfund Butter. Die Butter wird geschmolzen und, wenn sie wieder dick geworden, mit dem Zucker zusammen gerieben, darauf werden nach und nach die Eier hinzusgethan und ½ Stunde stark gerührt. Hierauf mischt man das Mehl hinzu und bäckt drei Kuchen daraus, zwei davon werden mit Gelee bestrichen, auf einander gelegt und der oberste mit Zucker bestreut.

# 19. Aufgerollter Ruchen.

½ Pfund durchgestebter Zucker wird mit 15 Eidottern ½ Stunde- lang stark gerührt, dann kommen 13 Loth feines Mehl hinzu und zulett der feste Schnee vom Eiweiß. Hiervon werden zwei länglich viereckige Kuchen auf einer Platte bei gelinder Hige gebacken, einer derselben mit eingemachtem Mus oder Gelee bestrichen, der andere darauf gelegt und das Ganze wie eine Papierrolle aufgerollt.

ŗ.

### 20. Rufterfuchen. .

Ein Pfund Butter wird zu Sahne gerührt, dann nach und nach  $\frac{1}{2}$  Pfund Jucker, 8 ganze Eier,  $\frac{1}{2}$  Pfund gestoßene süße Mandeln und 1 Pfund seines Weizenmehl hinzugethan und das Ganze gehörig durchgemengt. Dieser Teig wird auf einem Blech einen Finger hoch auseinander gedrückt und hellbraun gebacken. Ist er kalt geworden, so bestreicht man ihn mit Jucker und belegt ihn stellenweise mit Gelee.

# 21. Blattertuchen.

Zwölf Eigelb werden mit ½ Quart süßer Sahne durchgequirlt und so viel Mehl hinzugethan, daß es ein ordentlicher Teig wird. Run pflückt man 1 Pfund ausgewaschene Butter darunter und schlägt den Teig so lange tüchtig untereinander, bis von der Butter nichts mehr zu sehen ist. Run rollt man den Teig gut messerrückendick auf einem Blech aus, bestreicht ihn mit gesichmolzener Butter, bestreut ihn mit Jucker und gehackten süßen Mandeln und bäckt ihn bei mäßiger Sige.

# 22. Baumtorte ober Schichtfuchen.

Man reibt 1 Bfund Butter zu Sahne, giebt das Gelbe von 8 Eiern hinzu und fahrt mit dem Reiben, welches stets nach einer Seite bin geschehen • Stunden etwa fort. Wenn das Eigelb gehörig durchgerührt ift, fest man nach und nach 1 Bfund gestoßenen Rucker hinzu, dann wird 1 Pfund Kraftmehl und der Schnee von 8 Eiweiß löffelweise eins ums andere der Maffe binzugerührt. Run nimmt man eine glatte Mehl= speifenform, streicht fle mit Butter aus, gießt von dem Teige eines Mefferrudens boch hinein, fest die Form in eine Tortenpfanne, legt unten nur wenig, oben aber mehr Roblen auf und läßt es geblich backen. Run gießt man wieder so viel Teig hinzu, bis es wieder gelblich geworden, und fo wird mit dem Füllen fortgefahren, bis ber Teig verbraucht ift. Beim zweiten Guß nimmt man das Feuer unten gang weg und läßt es nur oben. Die Torte nun fertig, so läßt man fie offen fteben, dect eine Schuffel darauf und kehrt fie um. Ift die Torte etwas verfühlt, so kann man einen Zuckerguß über diefelbe machen, oder sie auch mit Zucker bestreuen und
mit Früchten belegen. Damit die einzelnen Schichten
recht gleichmäßig werden, nimmt man einen Vorlegelöffel
zum Einfüllen des Teiges, den man imer gleichmäßig
voll macht.

# 23. Aepfelfucen.

Etwa 20 Aepfel werden geschält, in Scheiben geschnitten und mit Zucker, Rosinen, geschnittenen süßen Mandeln, etwas gestoßenem Zwieback und wenig Wasser lurz eingeschmort. — Run nimmt man 1 Pfund auszewaschene, ungeschmolzene Butter, 1½ Pfund Mehl, ½ Pfund fein gestoßenen Zucker und 2 Cier, knetet daraus einen Teig, den man in zwei Theile theilt, die eine Hälfte rollt man singerdick aus und legt sie auf eine Porzellanschüssel, welche man vorher mit Butter bestrichen und mit etwas gestoßenem Zwieback bestreut hat. Auf den Teig legt man nun die geschmorten Aepfel und legt entweder einen Deckel von dem audern Teige darüber, oder macht aus demselben Verzierungen um den Rand. Dieser Kuchen muß eine Stunde backen und wird nachber mit Zucker besiebt.

# 24. Pflaumentuchen.

Drei Biertel Pfund Mehl werden mit & Pfund Butter, & Quart Mich, 4 Loth gestoßenem Juder und 4 Eiern gehörig durchgeknetet, bann ausgevollt, einen Rand herum gekniffen, der innere Raum mit Juder bestreut und mit ausgesteinten und abgehäuteten Pflaumen gefüllt.

Auf Diefelbe Beife bereitet man: Bobel's bombop. Rochbud.

# 25. Rirfdtuchen,

am beften aus schwarzen füßen Rirschen.

# 26. Erbbeertuchen.

Recht schöne, rein gewaschene Erbbeeren werden in einem Teige gebacken, wie es unter 24 angegeben ift.

#### 27. Sanbtorte.

Ein Pfund Butter rühre man zu Sahne, nehme 10 Eigelb, 1½ Pfund Kraftmehl, 1 Pfund fein gestoßenen Zuder, knete Alles tüchtig durcheinander und thue dann das zu Schnee geschlagene Eiweiß dazu. Den Teigschütte man in eine mit Butterpapier ausgelegte Form, und lasse sie bei mäßiger Hiße gahr backen. Ist die Torte fertig, so bestreue man sie mit Juder, oder mache einen Zuderguß und belege sie mit eingemachten Früchten.

# 28. Gine andere Sandtorte.

Ein Pfund Butter rühre man zu Sahne, nehme 1 Pfund feinen geriebenen Zucker, & Pfund Kraftmehl, 10 Eigelb und rühre Alles tüchtig durch, dann schütte man den Eischnee hinzu, rühre es nochmals start durch und lasse die Torte in einer mit Butterpapier ausgelegten Form bei mäßiger Sitze gahr backen.

# 29. Sanbtuden.

Man reibt 1 Pfund abgeklärte Butter mit 1 Pfund Buder, bis fie did wird, giebt dann nach und nach 12 Eidotter hinzu und rührt dies immer nach einer Richtung Tunde lang. Hierauf wird ein Pfund gesiebtes Kraft

mehl hinein gerührt und dann der feste Schnee der Eier. Ohne die Masse einen Augenblick stehen zu lassen, kommt sie sofort in die mit Butter ausgestrichene Form und in den Osen, der nur mäßig geheizt ist, und wird eine Stunde lang gebacken. Man darf durchaus nicht an die Form stoßen. Die Unterbige fann Ansangs etwas stärker als die Oberbige sein, dann muß sie aber vermindert und später das Fener ganz weggenommen werden.

# 30. Canbtuchen mit Manbeln.

½ Pfund abgeklärte Butter, ‡ Pfund Zuder, 6 Eier, ‡ Pfund Kraftmehl, wie vorstehend angerührt, halb gabt gebacken, mit ‡ Pfund gröblich gestoßenen süßen Mandeln, die man mit ‡ Pfund Zuder vermischt hat, bestreut und vollends gahr gebacken.

### 31. Cahntorte.

Ein Quart dide, faure Sahne, 12 Eigelb, & Pfund feinstes Beizenmehl, 6 Loth suße Mandeln, & Pfund Juder und zulest den Schnee vom Eiweiß rühre man tüchtig untereinander. Dann wird die Masse in eine mit Butter ausgestrichene und mit trockener geriebener Semmel bestreute Form gethan und gahr gebacken.

# 32. Biscuit . Torte.

Zwanzig Eidotter werden mit 1 Pfund fein gestoßenem Zucker eine Stunde lang mit einem Schneebesen
geschlagen. Nun werden löffelweise & Pfund Kraftmehl
und der Schnee von 12 Giern hinzugethan, und zwar
ein Mal ein Löffel Kraftmehl und dann ein Löffel
Eierschnee genommen, worauf man die Masse in eine mit

Butter nicht zu fett ausgeschmierte und mit geriebener Semmel bestreute Form ausschüttet und bei mößiger Wärme backen läßt. So gut es ist, wenn der Zucker mit dem Eigelb recht tüchtig durchgeschlagen wird, so muß man doch nach dem Zusahe des Kartosselmehls mit dem Rühren bald aushören.

#### 33. Brob . Torte.

Ein Biertel=Pfund recht fein gestoßene süße Mandeln, IPfund fein gestoßener Zucker werden unter allmählichem Zusat von 12 Giern I Stunde gerührt, worauf man IPfund flar gesiebtes geröstetes Schwarzbrod und den Schnee von 6 Eiweiß dazu mischt. Diese Masse giebt man in eine gut mit Butter ausgestrichene Form, die mit geriebenem Brod ausgestreut ist, und backe sie bei mäßiger Hige.

# 34. Semmel Biscuit.

Auf jedes Ei nimmt man 1 Loth Juder und 1 Loth einen Tag alte geriebene durchgesiebte Semmel. Die Eidotter werden mit dem Juder & Stunde lang stark gerührt, dann die Semmelkrume hineingestrent und so-gleich der steise Schnee der Eier leicht darunter gemischt; das Ganze wird in einer gut zugerichteten Form eine Stunde gebacken. Für 6 Personen genügen 8 Cier u. s. w.

# 35. Kartoffeltorte.

Die Kartoffeln werden Tags zuvor mit der Schale schnell gahr, aber nicht weich gefocht, gleich abgezogen und, wenn sie völlig kalt geworden, zerrieben. Man nimmt hiervon 11 Pfund, legt es auf eine flache Schuffel aus-

einander und stellt es bis zum nächken Tage an einen Inftigen Ort. Nun rührt man 16 Eidotter, & Pfund Jucker, 10 Loth mit 2 Eiweiß fein gestoßene süße Manbeln & Stunde gleichmäßig und kark nach einer Richtung, giebt dann die geriehenen Kartosseln nach und nach hinein und rührt das von 14 Eiern zu Schnee gesichlagene Eiweiß mit 2 gehäusten Eßlösseln voll gesiebtem Stärkemehl leicht aber gut durch. Die Form wird mit zerlassener Butter gut ausgestrichen und mit gestoßenem Zwieback bestrout. Dieser Kuchen wird bei mäßiger Sige gebacken.

# 36. Mandel : Zorte.

Zehn Eigelb werden mit & Pfund fein gestoßenem Zucker so lange nach einer Seite gerührt, bis es recht schäumt, worauf man & Pfund süße, abgebrühte und recht fein gestoßene Mandeln und & Pfund gestebte Semmel allmählich dazu thnt. Zulest wird der Schnec von dem Eiweiß hinzugerührt und die Masse in eine gut mit Butter ausgestrichene und mit Semmel ausgestreute Form gethan, und bei mäßiger Size ausgebacken. Die Form darf nur halb voll sein.

### 37. Baifers.

Sechs Eiweiß werden zu einem recht steifen Schnee geschlagen, & Pfund sein gestoßener Zuder und 1 Löffel Wasser dazu gethan und von dieser. Masse wallnußgroße Säuschen auf Papier geset, mit Zuder bestreut und auf einem Bleche etwa 2 Stunden bei mäßiger Sitze getrocknet. Nun schlägt man & Quart recht dicke, süße Sahne mit 4 Loth seinem Zuder so lange, bis es ein

steifer Schaum wird, höhlt mit einem Meffer die Auchen auf der Rehrseite aus, thut in die Bertiefung einen Löffel von der geschlagenen Sahne, deckt einen andern, ebenfalls an der Kehrseite ausgehöhlten Auchen darauf u. s. f. Das Füllen der Baisers geschieht am besten kurz vor dem Gebrauch.

### 38. Reis : Macaronen.

Kalter, förniger Reisbrei, Zuder, einige kleine Rofinen, gestoßene süße Mandeln und Gier werden zufammen gerührt. Bon dieser Wasse läßt man löffelweise in beiße Butter fallen und leicht gelbbraun backen.

# 39. Budernuffe.

Ein Pfund zu Sahne geriebene Butter wird mit 1 Pfund gesiebtem Zuder, 2 Pfund seinem Mehl, 10 Eiern und 4 Pfund geriebenen sußen Mandeln zu einem Teige angeknetet, wovon man Ruffe macht, die auf einem mit Mehl bestreuten Bleche gebacken werden.

# 40. Beifer Dieffertuchen.

Das Gelbe von 6 Eiern wird mit 1 Pfund Zuder ½ Stunde gerührt, worauf man 1 Pfund geriebene füße Randeln, ½ Pfund Mehl und den Schnee von 10 Eisweiß hinzurührt. Dieser Teig eignet sich, indem man alle möglichen Figuren daraus formt, zum Ausschmucken der Tannenbaume zur Beihnachtszeit.

# Anhang.

# 1. Gefundheitstaffee gu toden.

Am wohlschmeckendsten erhält man den Gesundheitskaffee, wenn man auf folgende Art verfährt: Man bringt
Brunnenwasser in einer Kasserolle zum Kochen, schüttet
die bestimmte Menge Gesundheitskaffee in eine Kasseekanne
und gießt erst etwas kochendes Wasser dazu, schüttelt die
Kanne um, füllt sie dann mit dem übrigen kochenden Wasser voll und läßt jest den Kassee in der Kanne noch
einmal auskochen. Es schadet nichts, wenn man nehr Kassee nimmt, als vorgeschrieben ist, nur setze man dann
beim Trinken mehr Milch hinzu. Hat man kein gutes
Brunnenwasser und muß Fluß- oder Teichwasser zum
Kochen nehmen, so thut man wohl, eine Prise Salz
binzuzufügen.

# 2. Rataofchalenthee.

Benn dieser Thee wohlschmedend sein soll, so darf er nicht nur gebrüht werden, sondern die Kakaoschalen mussen mit dem Basser tüchtig durchgekocht werden; alsdann ist es ein sehr angenchmes Getränk, besonders Abends zu kalter Rüche.

# 3. Angebrannten Speifen ben brenglichen Gefdmad gu benehmen.

Durch das Anbrennen einer Speise kann häusig eine Hausfran in große Verlegenheit kommen; doch hilft Falzgendes: Man thut in die angebrannte Speise eine durch und durch glühende Holzschle und läßt diese eine Weile in der Speise, worauf man sie entsernt. Der brenzliche Geschmack ist verschwunden. Bei moderigen Fischen bezummt eine glühende Kohle, die man einmal mit aufzlochen läßt, gleichfalls den moderigen Geschmack.

# 4. Reis für Krantenfpeifen zu reinigen.

Man entfernt die Körner, die noch in der Hilse sind, reibt dann den Reis in Basser zwischen den Händen, gießt dasselbe ab, sett ihn mit kaltem Basser zum Fener und schüttet ihn eben vor dem Rochen auf ein Sieb. Durch dies Verfahren wird dem Reis alle Säure entzgogen, welche der Gesundheit nachtheilig ift, und welche häusig die Milch zum Gerinnen bringt.

# 5. Gelee gegen Suften.

Bei jedem Husten kann man bei Erwachsenen sowoht, wie bei Kindern, und unbeschadet einer jeden Arzuei, solgenden einfachen Gelee anwenden: 4 Loth weißer Kanzbis wird mit & Quart Wasser ausgesetzt und tüchtig durchzescht, worauf man auf bekannte Weise einen halben Lössel Kartosselmehl anquirlt. Von diesem Gelee reicht man dem Patienten etwa alle 2—3 Stunden 1 Theez bis Kasseelössel voll.

# Nachweis,

in welchen Städten und bei welchen Personen '

# echte homeopathische Gesundheits-Kaffee

aus der Fabrit von Kraufe & Comp.

in Rordhaufen am barg zu haben ift.

# Pauptniederlage:

in ber J. A. Eupelschen Hofbuchhandlung in Sondershaufen und in

#### M.

|                           | <b>/</b> •          |
|---------------------------|---------------------|
| Ahrensbot in Solftein bei | H. W. Moger.        |
| Afen a. Elbe              | J. H. Grünbaum.     |
| Allstädt                  | J. G. Sendel.       |
| Alsleben a. S             | C. F. Sonntag.      |
| Altenburg                 | C. F. Bäßler.       |
| Altenweddingen            | G. A. Delpe.        |
| Annaberg                  | J. T. Bräuer.       |
| Apolda                    | Fr. Lauth.          |
| Arnstadt                  | J. Ph. Surbers Wwc. |
| Altona                    | Gebrüder Haß.       |
| Andreasberg               | R. W. Guthe.        |
| Arolfen                   | Carl Schneider.     |
| Artern                    | Theodor Poppe.      |
| Arzberg bei Bunfiedel     | Joh. Carl Prinzing. |
| Aschersleben              |                     |
| Auerbach                  | Julius Rudert.      |
|                           |                     |

# **B**.

|                           | • •               |
|---------------------------|-------------------|
| Bamberg bei               | Mich. Burger.     |
| Baugen                    |                   |
| Beefenlaublingen          |                   |
| Belgig                    |                   |
| Berlin                    |                   |
| Belgern a. Elbe           | _                 |
| Berga bei Gera            | - , ,             |
| Bernburg                  | · ·               |
| Bledede a. Elbe           |                   |
| Brand b. Freiberg         |                   |
| Braunschweig              |                   |
| Breslau                   |                   |
| Beuthen in Oberschlesien. |                   |
| Bibra                     |                   |
| Brake a. Befer            | A. Tobias & Comp. |
| Bruel in Medlenburg       | •                 |
| Buchholz                  |                   |
| Bühow                     |                   |
| Burg                      |                   |
| Burgstädt                 |                   |
| Budeburg                  | C. Tecklenburg.   |
| 7                         |                   |
| <b>©</b>                  | •                 |
| Calbe a. Saale            | Guft. Hoffmann.   |
|                           |                   |
| Calbe a. Milde            | A. B. Lange.      |
| Carlshafen                | D. Bürgener.      |
| Caffel                    |                   |
| Chemnity                  |                   |

| •                 |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Coblenz bei       | Jacob Brien.             |
| 'Coburg           | Louis Röhrig.            |
| Colleda           | Wilhelm Schuch.          |
| Connern           | Traugott Nägler.         |
| Coldiz            | 3. F. Reinhardt.         |
| Crimmiyschau      | Ferd. Stoß.              |
| Cröpelin          | Wilh. Paust.             |
| Croppenstedt      | 2B. A. Bee.              |
|                   |                          |
| I                 | <b>).</b>                |
| Damgarten         | Gebrüder Engel.          |
| Darmstadt         | Carl Schwarz.            |
| Dasson            | S. C. Bühring.           |
| Deligich          | C. L. Dittmar.           |
| Deffau            | 2B. Siedersleben & Comp. |
| Dresden           | G. Herrmann.             |
|                   | C. A. Crahmer.           |
| Düben             | Ernst Schulze.           |
| Driesen a. Rege   | 3. E. Bende.             |
| Dommitsch         | F. W. Hübler.            |
| Duisburg          | G. Schenk.               |
|                   | •                        |
|                   | •                        |
| Cbeleben          | C. H. Walters Wwe.       |
| Egeln             | Fr. Kortum.              |
| Chrenfriedersdorf | E. E. Schubert.          |
| Gilenburg         | Riefewetter & Comp.      |
| Gisenach          | H. A. Dittmar.           |
| Eisenberg         | Reinhold Sperrhaf.       |
| Gisleben          | Wilh. Hedlan.            |
| Elberfeld         | Emil Seid.               |

| Elbing bei Erfurt        | J. C. Hofmann.<br>Fr. Hothorn.<br>Wilh. Vogel.<br>E. R. Lasch. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                |
| 8                        | ř.                                                             |
| Falkenstein              |                                                                |
| Filehne                  | . 0                                                            |
| Flatow                   |                                                                |
| Frankfurt a. Oder        |                                                                |
| Frankenberg in Sachsen . |                                                                |
| Frankenhausen            | Ferd. Senffart.                                                |
| Frauendorf in Oftpreußen | A. Wischniemsky.                                               |
| Freiberg in Sachsen      | Hermann Bagler.                                                |
| Freienstein              | H. Schwarzwäller.                                              |
|                          | •                                                              |
|                          | •                                                              |
| Gardelegen               | Eduard Heim.                                                   |
| Geithain                 | 3. F. Kirsten.                                                 |
| Gera                     | J. A. Pfeiffers Wwe.                                           |
| Gersdorf                 | G. F. Jordan.                                                  |
| Gener                    | G. N. Wiemann.                                                 |
|                          | C. H. Rolbel.                                                  |
| Gelsenkirchen            | Honting.                                                       |
| Gerdauen                 |                                                                |
| Giebichenstein           |                                                                |
| Glanchau                 |                                                                |
| Glowiz                   |                                                                |
| Gnadau                   | Friedrich August.                                              |

•

| 15                         | <b>17</b> —                 |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Gnopen bei               | Th. Römer.                  |
| Görlig                     | Julius Giffler.             |
| Goldberg in Medlenburg .   | L. G. Kleffel.              |
| Goldberg in Schlesien      | Wilh. Rutt jan.             |
| Gotha                      | Leopold Gams.               |
| Grabow                     | Wilh. Tilfe.                |
| Greiz                      | J. S. Rother.               |
| Greußen                    | F. W. Brandt.               |
| Grimma                     | Carl Rasch jun.             |
| Grimmen                    | G. H. Braun.                |
| Grebenstein                | H. Drube.                   |
| Großschönau                | C. G. Bürffel.              |
| Großröhesdorf bei Radeberg | Frau Wwe. Nitsche.          |
| Groß=Hartmannsdorf         | F. D. Steger.               |
| . Großböhlen '             | Chregott Siegel.            |
| Groß=Schwarzlosen          | C. Schnidt.                 |
| Groß=Banzleben             | Hermann Hildebrandt.        |
| Güsten                     | F. 2B. Jena.                |
| Guben                      | Heinrich Friedrich.         |
| Ş                          | <b>5.</b>                   |
| Hagen                      | Fr. Umbed                   |
| Halle                      | J. G. Senfert.              |
|                            | C. S. Ruhne.                |
| Hamburg                    | G. 2B. Kleinschmidt, Gange= |
|                            | markt 51.                   |
| •                          | Th. Westphal, Schmiede=     |
| •                          | straße 5.                   |
| Hadersleben                | Ludw. F. C. Lügen.          |
| Harburg                    | \$. F. Balk.                |
| Halberstadt                | H. Schäfer.                 |

| ,                       | •                         |
|-------------------------|---------------------------|
| Hartenstein bei         | F. A. Jacobi.             |
| Harzgerode              | Ed. Große.                |
| Havelberg               | C. L. Strempel.           |
| Hannichen               | Carl Pägler jun.          |
| Beinrichs bei Guhl      | Daniel Meyer's-Bwe.       |
| Hettstädt               | Wilh. Mühlau.             |
| Belmstädt               | H. Braudes.               |
| Berefeld                | G. S. Zidendraht.         |
| hirschberg in Schlesien | Madame Spehr.             |
| <b>S</b> of             | Carl Lottow & Comp.       |
| Hofgeismar              | Wilh. Fülling.            |
| Hohenstein              |                           |
| Bodendorf bei Dresden   |                           |
| Hartha in Sachsen       | Anton Papefcy.            |
|                         | •                         |
| · .                     | · ·                       |
| Jesberg                 | Louis Hauk.               |
| Jöhstadt                |                           |
| Jüterbogk               | A. Trauschke's Wwe.       |
| Johannisburg            |                           |
| • .                     |                           |
| · §                     |                           |
| Kayna                   | F. W. Staudte.            |
| Kelbra                  | Carl Tröbs.               |
| Riel                    | A. Kleekamp.              |
| Rirchberg in Sachsen    |                           |
| Klingenthal             | G. A. Giers jun           |
| Klüg                    | F. Nöly.                  |
| Ronigsberg in Preußen   | Wilh. Scherres, Kaufmann. |
| Rörner                  | Carl Heß.                 |

# 2.

| Laasphe bei                             | Th. Scheerbarth.       |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Landsberg a. W                          | Madame Fr. Roßbach.    |
| Langenberg bei Gera                     | 3. S. Wöllner's Wwe.   |
| Langenfalza                             | L. E. Gutbier.         |
| Laucha                                  | B. W. Feistforn.       |
| Laufigk                                 |                        |
| Leipzig                                 | C. E. Bachmann.        |
| Lengefeld bei Marienberg .              |                        |
| Lettin                                  | C. E. Spannaus.        |
| Lengenfeld                              | Billy. Meinel.         |
| Lichtenstein                            | Wilh. Heppe jun.       |
| Limbach                                 | C. F. Rünzel.          |
| Leubingen                               | G. Fröbus.             |
| Loburg                                  | Fr. Schilling          |
| Löhnig                                  | C. A. Pößsch.          |
| Ludwigsluft                             | Madame henr. Schröder. |
| Lubect                                  | C. H. M. Stave.        |
|                                         | A. Behn & Sohn.        |
|                                         | F. Matthieffen.        |
| Lommatsch                               | G. B. Reißig jun.      |
| Lübthen                                 | L. Schmidt jun.        |
| Lubz in Medlenburg                      | Carl Krüger.           |
| Lügen                                   | Albert Horn.           |
|                                         |                        |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Dr.                    |
| Magdeburg                               | August Buttenberg.     |
| Mahitichen bei Belgern .                |                        |
| Malchin                                 |                        |
| Marienwerder                            |                        |
| •                                       | •                      |

|                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 10                                                                                                                                                             | <b>50</b> —                                                                                                                                                                       |
| Markranstädt bei Meerana Meißen Merfeburg Meuchen Mittweyda Möhler bei Herzebrock Mühlen Mühlhausen Mülsen Muscheln Muscheln Muscheln Muscheln Muscheln Muscheln | J. G. Kunze. Th. Pabst. Otto Fischer. F. L. Schulze. J. G. Reichardt. Emil Tröger. J. C. Otterpohl. J. F. Uffhausen. Franz Urban. Chr. Geuther's Söhne. J. G. Crust. M. J. Huber. |
| Mplan                                                                                                                                                            | Fr. Mertel.                                                                                                                                                                       |
| Mitteloderwig                                                                                                                                                    | Gottl. Kühnel.                                                                                                                                                                    |
| · .                                                                                                                                                              | r.                                                                                                                                                                                |
| Naumburg                                                                                                                                                         | Gg. Breden.                                                                                                                                                                       |
| Regschkau                                                                                                                                                        | C. F. Sonntag.                                                                                                                                                                    |
| Reudorf                                                                                                                                                          | F. A. Reip.                                                                                                                                                                       |
| Reukirchen in Sachsen                                                                                                                                            | C. G. Fider                                                                                                                                                                       |
| Reufirchen bei Ziegenhain                                                                                                                                        | J. Bachrach.                                                                                                                                                                      |
| Neubrandenburg                                                                                                                                                   | C. Brünslow.                                                                                                                                                                      |
| Reuhaldensleben                                                                                                                                                  | Morit Schulze.                                                                                                                                                                    |
| Neuhaus a. d. E                                                                                                                                                  | Joh. Schröder.                                                                                                                                                                    |
| Neumark                                                                                                                                                          | C. G. Kluge.                                                                                                                                                                      |
| Reusalz a. d. D                                                                                                                                                  | Meyerottv & Comp.                                                                                                                                                                 |
| Neuftadt in Medlenburg .                                                                                                                                         | H. B. Fabricius.                                                                                                                                                                  |
| Reuftadt in Holftein                                                                                                                                             | C. M. T. Wolter.                                                                                                                                                                  |
| Reustädtel                                                                                                                                                       | C. T. Pepold & Comp.                                                                                                                                                              |
| Neu = Stettin                                                                                                                                                    | G. Radloffski.                                                                                                                                                                    |
| Ren=Strelip                                                                                                                                                      | Fr. Dubbert.                                                                                                                                                                      |

| •                         |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Rienburg a. S bei         | Wilh. Schröder.          |
| Nürnberg                  | Ch. Fink.                |
| Roffen                    |                          |
| •                         |                          |
|                           | ),                       |
| Oberlungwit               | Aug. Förster.            |
| Oberurbach bei Schorndorf |                          |
| in Burtemberg             |                          |
| Deberan                   | Carl Kretichmar.         |
| Delsnit                   | F. Rlappenbach.          |
| Ohrdruff                  |                          |
| Oldenburg in Holstein     |                          |
| Oldesloe in Holftein      |                          |
| Oschaß                    | C. B. Pepold.            |
| Oschersleben              | Bernh. Beine.            |
| Osnabrūck                 | L. Overwetter.           |
|                           |                          |
| 9                         | <b>3.</b>                |
| Paderborn                 | F. W. Kölling.           |
| Parchim                   | R. Eichler.              |
| Pegan                     | Ferd. Lamprecht.         |
| Benig                     | J. A. Polster.           |
| Plau in Medlenburg        | F. Wiende.               |
| Plauen in Sachsen         | Guftav Cramer.           |
| Pinneberg in Holstein     | Hülf, Mahr & Comp.       |
| Pögneck                   | Carl Fischer.            |
| Posen                     | Zacob Appel.             |
| Potsdam                   | 3. F. Lamprecht's Söhne. |
| Prenglau                  |                          |
| Putbus auf Rügen          | J. Thürmann.             |
| Gobel's homdop. Kochbuch. | 11                       |

#### Quedlinburg . . . . bei 3. %. Bolf. Querfurt . . . . . . . . C. Raunhardt & Comp. Quolsdorf in Schleffen . . C. H. Kretschmer. N. Schroff. Ragat in der Schweiz . : Makeburg . . . . . . . . . . . Morit Stein. Regensburg . . . . . . . B. H. Dreffel. Rebna . . . . . . . . . . . . Ludw. Krüger. Reichenbach i. B. . . . . . G. Saufner. Reudnit . . . . . . . . . . . . Bwe. Barnid. Ernft Rafeberg. Riesa a. d. Elbe Rinteln a. d. Wefer . . . . M. Ragenstein. Carl Flach. Rochlit ...... Röbel . . . . . . . . . . . . J. F. Schulz. Rötha . . . . . . . . . . . . . Robert Schmidt. 3. G. Gerftenberg. Ronneburg . . . . . . . Rogleben . . . . . . A. Berthold. Rokwein C. F. Loofe. Roftod . . . . . . . . . . . . Fr. Lange. A. Stachel. Rügenwalde . . . . . . . C. Au. Rugensee . . . . . . . . . Rumburg in Bohmen . . . Anton Fode. Rugdorf . . . . . . . . . C. G. Hoffmann. Salzung bei Annaberg . . F. A. Ullmann. Salzwedel . . . . . . . D. Schneider.

Samter . . . . . . . . Jul. Beyfer.

| Sandersleben bei Sangerhausen | Louis Kilian. Ferd. Burghardt. |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Schauenstein bei Hof          | Carl Schirmer.                 |
| Schfeudig                     | C. H. A. Hertel.               |
| Schleitz                      | Carl Ed. Trögel.               |
| Schleufingen                  | Aug. Hön.                      |
| Schlagsdorf bei Rageburg      | H. Siebenmark.                 |
| Schlamersdorf in Holftein     | 3. C. Lorenzen.                |
| Schleswig                     | C. S. J. Dander.               |
| Schloß Bippach                | 28. B. Wehling.                |
| Schmölln                      | Carl Flemming.                 |
| Schneeberg                    | Herrm. Richter.                |
| Schönberg                     | Aug. Spehr.                    |
| Schönebeck                    | Wilh. Knopf.                   |
| Schönfeld                     | C. G. Reißmann.                |
| Schönhende                    | 3. G. Glipner.                 |
| Schwerin in Medlenburg        | B. C. Bauch.                   |
| Schwerin a. d. Warthe         | H. L. Krafau.                  |
| Schwetz                       | Herrmann Groß.                 |
| Schwarzenbach a. d. S         | C. A. Spörl.                   |
| Segeberg in Holstein          | Gebrüder Grotemeyer            |
| Siebenlehn                    | C. S. Diegel.                  |
| Sömmerda                      | Wilh. Körner.                  |
| Sondershausen                 | F. A. Eupel.                   |
| Soldin                        | C. W. Schröder.                |
| Connenburg                    | Carl Schlögel.                 |
| Staffelstein                  | Bened. Korntheuer.             |
| Strassund                     | E. G. Hense.                   |
| Strehla                       | Heinr. Müller.                 |
| Staffurt                      | M. E. Fischer.                 |
| Suhl                          | Madame F. E. Beidenbluth.      |
|                               | 11*                            |

| Sulza bei<br>Schwelm | Julie Frentag.<br>C. Wiedemann.                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> .           | •                                                                                                                                         |
| Tempelburg           | C. F. Göpel. A. T. Roper. Julius Ortolph. G. Läsch. E. A. Schred's Wwe G. v. Roggenbucke. Gustav Liezow. Wilh. Freystedt. Leb. Grimm jun. |
| Unna in Westphalen   | F. W. Rubens.                                                                                                                             |
| <b>3</b>             | •                                                                                                                                         |
| Vederhagen           |                                                                                                                                           |
| Nepe                 | G. Riffe.                                                                                                                                 |
| 203                  | •                                                                                                                                         |
| Waldenburg           | Louise Kapser.                                                                                                                            |

| Behringshausen b. Hagen bei | J. A. Krenzer.                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beißenfels                  | J. G. Schlegel.                                                                                                         |
| Beißensee                   | J. G. Stöbe.                                                                                                            |
| Beißtropp bei Dresden .     | F. A. Siegert.                                                                                                          |
| -Werdan                     | Aug. Krügel.                                                                                                            |
| Biedenbrud                  | F. C. Druffel.                                                                                                          |
| Wermsdorf                   | Apoth. König.                                                                                                           |
| Wismar                      | A. W. Meyer.                                                                                                            |
| Wittenberg                  | Louis Giese.                                                                                                            |
| Bittenberge                 | A. F. Lemfe.                                                                                                            |
| Wittenburg                  | A. E. Schubart.                                                                                                         |
| Wipenhauser                 | Ernst Röffel.                                                                                                           |
| Bolgast                     | Gustava Nickels.                                                                                                        |
| Wolfenburg                  | A. F. Werner.                                                                                                           |
| Wolfenstein                 | A. Krenßig.                                                                                                             |
| Wolmirstedt                 | J. E. Rathsched.                                                                                                        |
|                             | 2. C. Craty wy                                                                                                          |
| Wurzbach                    | Ernst H. C. Fischer.                                                                                                    |
| Wurzbach                    | Ernst H. C. Fischer.                                                                                                    |
|                             | Ernst H. C. Fischer.                                                                                                    |
| Wurzbach                    | Ernst H. C. Fischer.                                                                                                    |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.                                                                                                    |
| Burzbach                    | Ernft S. C. Fischer.  . Guftav Kirmse.                                                                                  |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.  Gustav Kirmse. Caspar Heußner.                                                                    |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.  Gustav Kirmse. Caspar Heußner. Aug. Hünede. H. Gläsing. F. E. Fischer.                            |
| Burzbach                    | Ernst H. E. Fischer.  Suftav Kirmse. Caspar Heußner. Aug. Hünede. H. Gläsing.                                           |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.  Gustav Kirmse. Caspar Heußner. Aug. Hünede. H. Gläsing. F. E. Fischer.                            |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.  Gustav Kirmse. Caspar Heußner. Aug. Hünede. H. Gläsing. F. E. Fischer. H. Wolf.                   |
| Burzbach                    | Ernst H. C. Fischer.  Gustav Kirmse. Caspar Heußner. Aug. Hünede. H. Gläsing. F. E. Fischer. H. Wolf. E. G. Holzhausen. |

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                       |   | 8   | eite |
|-------------------------------------------------------|---|-----|------|
| Borwort                                               | ٠ | •   | 7    |
| Erfter Abschnitt.                                     |   |     |      |
| Ueber bie Diat im Allgemeinen.                        |   |     |      |
| A. Für alle Falle durchaus verbotene Benuffe          |   |     | 11   |
| B. Fur einzelne Falle nur gang gu vermeidende Speifen |   | • . | 15   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |   |     |      |
| Bweiter Abschnitt.                                    |   |     |      |
| Rochbuch.                                             |   |     |      |
| Trupud.                                               |   |     |      |
| I. Suppen.                                            |   |     |      |
| Einfache Mehlsuppe                                    |   |     | 20   |
| Gebrannte Mehlsuppe                                   |   |     | 20   |
| Kartoffelsuppe                                        |   |     | 21   |
| Schwarzbrodsuppe                                      |   |     | 21   |
| Milchsuppe mit Brod                                   |   |     | 21   |
| Giermilch                                             |   |     | 22   |
| Braunbierfuppe                                        |   |     | 22   |
| Braunbiersuppe auf andere Art                         |   |     | 22   |
| Beigbierfuppe                                         |   |     | 23   |
| Beigbiersuppe mit Rartoffelmehl                       |   |     | 23   |
| Diefelbe Suppe auf einfachere Art                     |   |     | 23   |
| Biersuppe mit Mild                                    |   |     | 23   |
| Gelbe Erbsensuppe                                     |   |     | 24   |
|                                                       |   |     |      |

|                                |     |     |     |      |    |     |     |   |   | 0 | Seite |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|---|---|---|-------|
| Grune Erbfenfuppe              |     |     | •   | •    |    | •   | •   |   | • | • | 24    |
| Chotoladensuppe                | •   | •   | •   | •    |    |     |     |   |   | • | 25    |
| Buttermildfuppe                | ٠   | ٠   |     | ٠    | •  | ٠   |     |   |   | • | 25    |
| Buttermilchsuppe mit Graupen u | nd  | gel | roc | tuei | en | 281 | rne | Ħ |   | ٠ | 26    |
| Bafergrupfuppe                 |     | •   |     |      |    |     | ٠   |   |   |   | 26    |
| Diefelbe Suppe mit Pflaumen    |     |     |     |      |    |     | ٠   |   |   |   | 26    |
| Safergrupfuppe mit Mandeln     |     |     | ٠   |      |    | ٠   |     | ٠ | ٠ |   | 26    |
| Ririchiuppe                    |     |     | ٠   |      |    |     |     |   |   |   | 27    |
| Apfelsuppe                     |     |     |     |      | ٠  |     |     |   | ٠ |   | 27    |
| Suppe von frifchen Pflaumen    |     |     |     | ì    |    | ٠   |     |   |   |   | 27    |
| Suppe von getrodneten Pflaume  | n   |     |     |      |    |     |     |   |   |   | 28    |
| Suppe von Pflaumenmus          |     |     |     | . •  |    |     |     |   |   |   | 28    |
| Graupensuppe mit Bflaumen .    |     |     |     |      |    |     |     |   |   | ٠ | 28    |
| Suppe von feinen Graupen .     |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   | 28    |
| Bouillonfuppen                 |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   | 29    |
| Bubnerfuppe                    |     |     |     |      |    |     |     |   | ٠ |   | 31    |
| Taubensuppe                    |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   | 31    |
| Suppe von Ralbsmilch           |     |     | •   |      | ٠  |     |     |   |   |   | 31    |
|                                |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   |       |
| II. S                          | eld | B   | 2.  |      |    |     |     |   |   |   |       |
|                                |     | -   |     |      | •  |     |     |   |   |   |       |
| Gewöhnliche Mehlklöße          |     | ٠   | •   | •    | ٠  | •   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | 33    |
| Feine Rloge                    |     | ٠   | ٠   | ٠    | ٠  | ٠   | •   | ٠ | ٠ | • | 33    |
| Schwemmtloge gu Fleischsuppen  |     | ٠   | ٠   | ٠    | ٠  | ٠   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | 34    |
| Andere Rloge gu Fleischsuppen  |     | ٠   | •   | •    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | 34    |
| Rloge zu Suppen und Fricaffeet | 3   | •   | ٠   | •    | ٠  | •   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | 34    |
| Semmelflöße                    | ٠   | ٠   | •   | ٠    | ٠  | •   | •   | ٠ | ٠ | • | 34    |
| Feine Semmelklöße              |     | ٠   | •   | ٠    | ٠  | ٠   | •   | ٠ | ٠ | • | 35    |
| Semmelklöße auf andere Art .   | •   | •   | •   | ٠    | •  | ٠   | ٠   | • | ٠ | • | 35    |
| Semmelfloge auf andere Art .   | ٠   | •   | ٠   |      | ٠  | ٠   | •   | • | ٠ | • | 35    |
| Obstfloß von Semmel            | •   |     |     |      |    | •   | ٠   | ٠ |   | ٠ | 36    |
| Rloge von Beigengries          | ٠   |     | ٠   |      | ٠  | ٠   | ٠   | • |   |   | 36    |
| Cierflöße                      |     | ٠   |     |      | ٠  |     | •   | ٠ | ٠ |   | 36    |
| Ralbfleifchtlöße               | •   |     | ٠   | •    | ٠  |     |     |   |   | ٠ | 37    |
| Reistlöße                      |     | ٠   |     |      |    |     |     |   |   |   | 37    |
| Griestiofe                     | ٠   |     |     |      |    |     |     | ٠ |   |   | 37    |
| 6 A 917 C .                    |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   | 38    |

|                        |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   | ٩   | EITE       |
|------------------------|-------|------------|-----|------|-----|----|----|----|-----|---|------------|----|----------|---|---|-----|------------|
| Schneeflöße            |       |            |     |      |     |    |    |    |     | ٠ |            |    |          | ٠ | ٠ | ٠   | 38         |
| Birntlöße              |       | ٠          |     |      |     | ٠  |    | ٠  |     |   |            |    |          | ٠ |   |     | 38         |
| Aepfelflöße            |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    | ٠        |   | ٠ |     | <b>3</b> 8 |
| Gine andere            |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     | 39         |
| Mandelflöße            |       |            |     |      |     |    |    |    | ٠   |   |            |    |          | ٠ |   |     | 39         |
| Chotoladent            | löße  |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          | ٠ |   |     | 39         |
| Rartoffeltiöf          |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   | ٠ |     | 40         |
| ,, ,                   |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     |            |
|                        |       |            |     | II   | i.  | G  | en | ıü | ſe. |   |            |    | •        |   |   |     |            |
| Mohrrüben              | mit   | <b>Han</b> | nme | lfle | iſd | ,  |    |    | ٠   | ٠ |            |    | ٠        | ٠ |   |     | 41         |
| Gefchmorte             |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     | 41         |
| Mohrrnben              |       |            |     |      |     |    |    |    | •   |   | <b>'.</b>  | ٠  |          |   |   | ٠   | 42         |
| Brune Erb              | en .  | •          |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   | •   | 42         |
| Grune Bob              | nen   |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   | ٠ |     | 42         |
| Bohnen mit             | Mil   | d)         |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   | ٠ |     | 43         |
| Eingemachte            | grüi  | ie L       | 30b | nen  |     |    |    |    |     |   |            |    | <b>.</b> |   |   |     | 43         |
| Spinat .               |       |            | •   |      |     |    |    |    |     |   |            | •  | •        | ٠ |   |     | 44         |
| Spinat .<br>Spinat auf | ande  | re ?       | Urt |      |     |    |    | ٠  |     |   |            |    |          |   |   |     | 45         |
| Ropffalat,             |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    | ٠        |   |   |     | 45         |
| Rohlrabi               |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     | 45         |
| Robiruben,             |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   | ٠          |    |          |   |   | ٠   | 46         |
| Beiße Rub              |       |            |     |      |     |    |    |    |     | ٠ | •          |    | •        |   |   |     | 47         |
| Teltower R             | üben  |            |     |      | •   |    |    | ٠. |     |   |            |    |          | ٠ |   |     | 47         |
| Martifche 9            | lüben | ٠          |     |      |     |    |    | •  |     |   | ·          |    |          | • |   | ••  | 47         |
| Blumentohl             | •     |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   | ٠   | 48         |
| Bebadener .            |       |            |     |      |     |    |    |    |     | ٠ | / <b>•</b> |    |          | ٠ |   | ٠   | 49         |
| Grünkohl               |       |            |     |      |     |    |    |    |     | ٠ | ٠          |    | ٠        |   |   | ٠.  | 49         |
| Beißtohl               |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    | . •      |   |   | ٠,  | 50         |
| Beigtobl m             | it M  | ildy       |     | •    |     |    |    |    |     | • |            |    |          | ٠ |   |     | 51         |
| Sauertohl              |       | •          |     | ٠    |     | ٠, |    |    |     | ÷ | •          | ٠. | ٠        | ٠ |   |     | 51         |
| Birfing obe            | r S   | ivoh       | ert | ohl  | ٠   |    |    |    |     |   |            | •  |          |   |   |     | 53         |
| Farcirter R            |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    | ,        |   |   | • , | 53         |
| Befüllter R            | ohlra | bi         |     |      | ٠   | ٠  |    | ٠  | ٠   | ٠ |            |    |          |   |   | •   | 54         |
| Rartoffelbre           | ί.    | ٠          |     |      |     |    |    |    | •   |   |            |    | ٠,       |   | ٠ | ٠   | 54         |
| Beringe = ol           |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     | 55         |
| Peterfilienta          |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   | ٠   | 56         |
|                        |       |            |     |      |     |    |    |    |     |   |            |    |          |   |   |     |            |

|                                        |       |     |    |   |   |   | ۳   | EHE        |
|----------------------------------------|-------|-----|----|---|---|---|-----|------------|
| Gelbe Erbfen                           |       | ٠   | •  |   |   | • | • . | 56         |
| Graue Erbfen                           |       | •   |    |   |   |   |     | 57         |
| Linfen                                 |       |     |    |   | ٠ |   |     | 57         |
| Beife Bohnen                           |       |     |    |   |   |   |     | 58         |
| Beige Bohnen mit Aepfeln               | '     |     |    |   |   |   |     | 58         |
| Große Bohnen, Saubohnen, Buffbohne     |       |     |    | • |   |   |     | 58         |
|                                        |       |     |    |   |   |   |     | 58         |
| Reis mit Rindfleisch                   |       |     |    |   |   |   |     | 59         |
| Gemufe von rothen Ruben (Bartich)      |       |     |    |   |   |   |     | 59         |
| Grune Birnen und Rloge                 |       |     |    |   |   |   |     | 60         |
| _                                      |       |     |    |   |   |   |     | •          |
| IV. Fleischspe                         | i fen |     |    |   |   |   |     |            |
|                                        |       |     |    |   |   |   |     | 64         |
| Geschmortes Ralbfleisch                | • •   | ٠   | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • • | 61<br>61   |
| Gefchmortes Rindfleifch                |       |     | ٠. | • | ٠ | ٠ | ٠   |            |
| Junge Tauben und Buhner gu ichmoren    |       |     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 62         |
| Ganfellein ober Ententlein mit Aepfein |       |     | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠   | 62         |
| Gebratene Fricabelle                   |       |     | •  | • | • | ٠ | ٠   | 62         |
| Rleine schnell gemachte Fricadellen    |       |     |    | • | ٠ | ٠ | ٠   | 63         |
| Gebratene Ralbeleber                   | •     |     | ٠  | • | ٠ | • | ٠   | 63         |
| Ganfeleber                             | ٠     | •   | •  | • | • | ٠ | ٠   | 63         |
| Rarbonade von Ralbfleisch              |       | ٠   | •  | • | • | • | ٠   | 64         |
| Rarbonade von Schöpfenfleifch          |       |     | *  | • | ٠ | ٠ | ٠   | 64         |
| Beeffteat von gehadtem Fleisch         | •     |     | •  | • | • | • | ٠,  | 64         |
| Beeffteat in einem zugededten Topfe .  |       |     |    | • | • | ٠ | ٠   | 65         |
| Bouletten                              |       | ٠   | •  | • | ٠ | • | ٠   | 65         |
| Fricandellen                           |       | ٠   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠   | 65         |
| Sardellenklößchen                      |       | •   | •  | • | • | • | ٠   | 66         |
| Ragout von Rinder - oder Ralbsbraten   |       | •   | •  | • | • | ٠ | •   | 66         |
| Hachis                                 | •     | •   | •  | • | • | • | ٠   | 66         |
| Fleisch mit Aepfeln                    | •     |     | •  | • | • | • | ٠   | 67         |
| Rindfleisch, mit Aepfeln               | •     | ٠   | •  | • | • | • | •   | 67         |
|                                        | •     | • . | •  | • | • | • |     | 67         |
|                                        | •     | •   | •  |   | • | • |     | <b>6</b> 8 |
| Bratwurst                              | •     |     |    |   | • |   |     | <b>68</b>  |
| Farcirte Ralbfleischwurft              |       |     |    | • | ٠ |   |     | 69         |
| Panirte Rinberbruft                    |       |     |    | • |   | ٠ | ٠   | 69         |
| •                                      |       |     |    |   |   |   |     |            |

|                        |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    |     | €  | sette |
|------------------------|------|-----|------|-----|-----|----|------------|------|------------|-----|----|-----|----|-------|
| Gebadene Rinderbruft   |      | •   | ٠    | ٠   | ٠   | •  | •          | •    | •          | ٠   | •  | ٠   | ٠  | 70    |
| Bebackener Kalbstopf   |      |     | ٠    |     |     |    |            |      | ٠          | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | 70    |
| Junge Bühner mit gr    | ünen | Œ   | rbse | n   | ٠   | ٠  | ٠          | •    | *          | ٠   | ٠  | •   | ٠  | 70    |
| Dühnerfricassee mit B  | lume | nto | Ыĺ   | ٠   | •   | ٠. | •          | •    | ٠          | ٠   | ٠  |     | ٠  | 70    |
| Fricandellchen von kal |      | Ra  | [bsi | bra | ten | •  | ٠          | •    | `•         | ٠   | •  | •   | ٠  | 71    |
| Gebratene Hühner .     | •    | ٠   | ٠    | ٠   | •   | •  | ٠          | •    | •          | •   | •  | •   | ٠  | 71    |
| V. Gierspeif           | en,  | Ŋ   | Ril  | đ): | = U | ın | <b>b</b> 9 | DR 6 | <b>h</b> 1 | [fp | ei | fer | t, |       |
| Eier zu tochen         |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    | ٠   | ٠  | 72    |
| Rühreier               |      |     |      | ٠   |     |    |            |      |            |     |    |     | ٠  | 73    |
| Rührei mit Sardellen   |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    | ٠   |    | 73    |
| Schweizer Rührei .     |      |     | ,.   |     |     |    | •          | ٠    |            |     |    |     | :  | 73    |
| Sepeier ober Spiegel   |      |     |      |     | ٠   |    | í          |      |            |     |    |     |    | 74    |
| Eierfuchen             |      | ٠   | •    |     | ٠   |    |            |      |            |     |    |     |    | 74    |
| Eiertuchen auf andere  |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    |     |    | 74    |
| Eiertuchen mit Semm    |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    |     |    | 75    |
| Aepfeleiertuchen       |      |     |      |     | •   |    |            |      |            |     | ٠  |     |    | 75    |
| Aepfeleiertuchen auf a |      |     |      |     | -   |    |            |      |            | ٠   | •  |     |    | 75    |
| Rartoffeleiertuchen .  |      | ٠   |      | ٠   | ٠   |    |            |      |            |     |    |     | •  | 75    |
| Schweizereiertuchen .  |      |     | •    |     | ٠   |    |            |      |            | ٠   | ٠  |     | ٠  | 76    |
| Bettelfuchen           |      |     | ٠    |     | ٠   |    |            |      |            |     |    |     | ٠  | 76    |
| Reis-Auflauf           |      |     | •    |     |     |    |            |      |            |     |    | ٠   |    | 76    |
| Chotoladen = Auflauf   |      |     |      |     |     |    |            |      |            |     |    |     |    | 77    |
| Rartoffel - Auflauf    |      |     |      | ٠   |     | ٠  |            |      |            |     |    |     |    | 77    |
| Auflauf von Giern      |      | ٠   |      |     |     | ٠  |            |      | ٠          |     |    |     |    | 77    |
| Feiner Aepfel - Auflau |      |     |      |     |     |    |            |      |            | ٠   |    |     | ٠  | 78    |
| Aepfel-Auflauf auf a   |      |     |      |     |     |    |            |      | •          |     |    |     |    | 78    |
| Marmeladen - Auflauf   |      |     | •    |     |     |    |            |      | Ċ          |     | ٠  |     | •  | 78    |
| Auflauf von Aepfeln    |      |     |      |     |     |    |            |      | ٠          |     | ٠  | ٠   |    | 79    |
| Omelettes              |      |     | •    |     |     |    |            |      | •          |     | ٠  | ٠   |    | 79    |
| Schaum - Omelettes     |      | •   |      |     |     |    | •          |      |            |     | ٠  |     | ٠  | 80    |
| Omelette Soufflee      |      |     | •    |     |     |    |            |      |            | •   |    |     | •  | 81    |
| Arme Ritter            |      |     |      |     | •   | •  |            | :    | •          | •   | •  | • • |    | 81    |
| Aepfelschnitichen .    |      |     | :    |     | :   |    |            | •    |            |     |    |     | ٠  | 81    |
| Blingen                |      |     | :    | -   | -   |    |            |      | •          | •   | •  |     | ٠  | 81    |
| Plingen auf andere A   |      | •   | :    |     |     | •  | :          | •    | •          |     |    |     |    | 82    |
| Annegen unt annere a   | •••  | •   | •    | •   | •   | •  | •          | •    | •          | •   | •  | •   | -  |       |

| · ·                          |      |      |    |   |     |   |   |    |   |    | _   |           |
|------------------------------|------|------|----|---|-----|---|---|----|---|----|-----|-----------|
| Blingen von faurer Sahne     |      |      |    |   |     |   | • | •  | ٠ | ٠  | ٠   | 82        |
| Schaumplingen                |      |      |    |   |     | • |   |    | • | •  | •   | 82        |
| Schaumgericht                | •    |      |    |   |     |   |   |    | • | ٠  |     | 82        |
| Blingen nach englischer Art  |      | •    |    | • |     | • | • | •  |   | •  | ٠   | 83        |
| Mildreis                     | ٠    | ٠    | ٠  |   |     | • | • | •  | • | •  | ٠   | 83        |
| Mildreis mit Pflaumen .      | ٠    | •    |    | • | •   |   | ٠ |    | • | •  | ٠   | <b>83</b> |
| Reisbrei                     | ٠    |      |    | • |     |   | • | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 83        |
| Mehlbrei                     | •    | •    |    | • | •   | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | 84        |
| Milchgries                   | ٠    | •    |    |   | •   | • | • | •  | • | •  | •   | 84        |
| Mehlfpeise von Gries         | •    | •    |    |   |     | • |   | •  | ٠ | •  | ٠   | 84        |
| Aepfelmehlspeise             |      | •    | •  |   | ٠   | • | • | •  | • | •  | ٠   | 85        |
| Eine andere Aepfelmehlspeise | ٠    | ٠    | •  |   |     |   |   | ٠  | • | :  | ٠   | 85        |
| Roch eine Aepfelmehlspeise   | •    | •    |    | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠  | • | ٠  | ٠   | 86        |
| Aepfelmehlspeise anderer Art |      |      | •  | • | •   | ٠ | • | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 86        |
| Mehlspeise von Gries mit A   |      | ln   | ٠  |   | •   |   | • | •  | • | ٠  | •   | 86        |
| Rartoffelspelfe              | ٠    | •    |    | • |     |   | • | ٠  | • | ٠  | •   | 87        |
| Mehlfpeife von faurer Sahn   | t .  | ٠    |    |   | •   |   | • | •  | • | •  | ٠   | 87        |
| Mehlspeise von Reis          | ٠    | ٠    | •  | ٠ | •   | ٠ | • | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | 88        |
| Mehlspeise von Reis mit Ae   |      |      | ٠  | • | •   | ٠ | ٠ | ٠  | • | ٠  | • ' | 88        |
| Mehlfpeise von Semmel und    | Ae   | pfel | n  | ٠ | •   | • | • | ٠  | • | •  | ٠   | 88        |
| Mehlspeise mit Rofinen       | ٠    | ٠    | •  | • | •`  | ٠ | ٠ | ٠  | • | ٠  | ٠   | 89        |
| Mehlspeise von Rirfchen .    | ٠    | ٠    | •  | • | ٠   | • | • | `• | ٠ | ٠  | ٠   | 89        |
| Mehlfpeise mit Pflaumen .    | ٠    | ٠    | •  | ٠ | ٠   | • | • | ٠  | • | •  | ٠   | 90        |
| Deblfpeife mit Erdbeeren .   | ٠    | ٠    | ٠  | ٠ | •   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 90        |
| Mehlfpeife von himbeeren     | ٠    | ٠    | •  | • | •   | • | ٠ | •  | • | ٠  | ٠   | 90        |
| Mehlspeise mit Krebsen .     | •    | •    | •  | • | •   | • | • | •  | ÷ | ٠. | ٠   | 90        |
| Schüsselmus                  |      | •    | ٠  | • |     | ٠ | ٠ | •  | • | •  | ٠   | 91        |
| Schuffelmus auf andere Art   | •    | •    | •  | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | •  | ٠ | •  | ٠   | 91        |
| Badelpeter                   | •    | •    | ٠  | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | 91        |
| Flameri von Reisgries        | •    | ٠    | ٠  | ٠ | •   | ٠ | ٠ | •  | ٠ | ٠  | •   | 92        |
| Flameri von Rartoffelmehl    | •    | •    | ٠  | • | •   | • | ٠ | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 92        |
| Flameri von Buchweizengrüt   |      | •    | •  | ٠ | •   | ٠ | • | ٠  | • | •  | ٠   | 92        |
| Flameri von Rirfchen         |      | ٠    | ٠  | • | ٠   | • | ٠ | •  | ٠ | •  | •   | 92        |
| Flameri von Reis             |      | •    | •  | ٠ | •   | • | ٠ | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 93        |
| Kalte Schuffel von Chotolab  | e    | ٠    | ٠  | ٠ | ٠   | • | ٠ | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 93        |
| Ralte Speife von Reis mit    |      |      |    | ٠ | • ` | ٠ | • | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | 94        |
| Flameri von Rraftmehl mit    | Dim! | beer | en |   | ٠   | , |   | ,  |   |    | ٠   | 94        |

# **— 172 —**

|                          |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   | - | Seite       |
|--------------------------|-----|-----|------------|----|----|-----|---|---|---|----|---|---|-------------|
| Flameri von Gries        |     |     |            |    |    | •   | • | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 94          |
| Allgemeines über Budbing | 18  | ٠   | ٠          |    | ٠  | •   |   | ٠ |   | •  | ٠ | ٠ | 95          |
| Budding von Sago         | •   | ٠   | ٠          |    |    |     |   | ٠ | ٠ |    | ٠ | • | 96          |
| Budbing von geriebener   | Sei | um  | eĺ         | •  | ٠  |     | ٠ |   |   | ٠  | ٠ | • | 96          |
| Roch ein Budding von ge  | rie | ben | ter        | €( | mn | tel |   |   | ٠ |    |   |   | 96          |
| Semmelpubbing auf anber  |     |     |            |    |    | ٠   |   |   | ٠ | ٠  | • |   | 96          |
| Mehlpudding mit Semme    | ĺ   | ٠   | ٠          | ٠  |    |     |   |   |   | ٠. | ٠ | ٠ | 97          |
| Semmelpudding mit Apfe   | lfü | Ae  |            |    |    |     |   | ٠ |   |    | ٠ |   | 97          |
| Budding von Chotolade    | •   |     | ٠          |    | •  | ٠   |   | ٠ | ٠ |    |   | ٠ | <b>98</b>   |
| Budding von Schwarzbro   |     |     |            |    |    |     | ٠ | ٠ |   | ٠  | ٠ |   | <b>98</b> . |
| Budbing von Rartoffelmel | 61  | ٠   |            |    |    |     |   | ٠ |   |    |   |   | 99 -        |
| Grüppudding              |     |     | ٠          |    | ٠  |     | ٠ | • |   |    |   | ٠ | 99          |
| Budding von Griesmehl    |     |     |            |    |    | ٠   |   | ٠ | ٠ |    | ٠ |   | 99          |
| Budding von Gries .      |     |     |            | ٠  | ٠  |     |   |   |   |    |   |   | 100         |
| Budding von faurer Sahi  |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   | ٠ | 100         |
| Rartoffelpudding         |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   |   | 100         |
| Brühpudding              |     |     |            |    |    | ٠   |   |   |   |    | ٠ |   | 100         |
| Reispudding              |     |     |            |    |    |     |   |   |   | ٠  |   |   | 101         |
| Budding von Mohrruben    |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   |   | 101         |
| Aufgeroffter Budding .   |     |     |            |    |    | ٠   |   |   |   | ٠  |   |   | 101         |
| Sahnecrême               |     |     |            |    |    | •   |   |   | ٠ |    |   |   | 102         |
| Chotoladencrême          |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   |   | 102         |
| Chotoladencreme mit Dil  |     |     |            | ٠  |    |     |   | ٠ | ٠ |    |   |   | 102         |
| Dbit - Creme             |     |     | •          |    |    |     | ٠ |   |   |    |   |   | 103         |
| Greme von Rofen          |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   | ٠ | 103         |
|                          |     |     |            |    |    |     |   | ٠ |   |    |   |   | 104         |
| himbeer - Crême          |     | •   | •          |    |    |     |   |   |   |    |   |   | 104         |
|                          |     |     |            |    |    |     |   |   | • | -  | - | • |             |
| 1                        | VI. | . ( | <b>5</b> ( | ıu | en | l.  |   |   |   |    |   |   |             |
| Rirfchsauce              |     |     |            |    |    |     |   |   |   |    |   |   | 105         |
| Pflaumensauce            |     |     |            |    |    | •   |   |   |   |    |   |   | 105         |
| Sauce von Mepfeln .      |     |     |            |    |    | :   |   | • |   | •  |   | • | 106         |
| Simbeerfauce             |     |     |            |    | •  |     | • |   |   | •  | • | • | 106         |
| Sauce von Rirfchfaft .   |     |     |            |    |    | •   | • | • |   | •  | • | • | 107         |
| Sagebuttenfauce          |     | •   |            | •  | •  | Ţ.  | • | • | • | •  | • | • | 107 -       |
| Sauce von Stachelbeeren  | •   | :   |            |    |    |     |   | : | • | •  | • | • | 107         |
| Canal and Conference     |     | •   | ٠          | •  | •  | ٠   | • | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 701         |

.

|                          |       |            |     |    |     |    |   |   | • | •  |    |     |       |
|--------------------------|-------|------------|-----|----|-----|----|---|---|---|----|----|-----|-------|
|                          |       |            |     |    |     |    |   | ٠ |   |    |    |     | Seite |
| Sauce von Beibel - ober  | BI    | auf        | eer | en | •   | •  | • | ٠ | • | ٠  | ٠  | •   | 108   |
| Sauce von Brombeeren     | •     | •          | •   | ٠  | ٠   | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | •   | 108   |
| Sauce von Aprifosen .    |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    | ٠   | 108   |
| Sarbellensauce           |       |            | ٠   | ٠  |     | •  | ٠ | ٠ | • | ٠  | ٠  | •   | 108   |
| Beringefauce             |       |            |     |    |     |    |   | • |   | ٠. |    | •   | 109   |
| Milchsauce               | ٠     | ٠          | •   | ٠  | •   | ٠  | ٠ | • | • | •  | •  | •   | 109   |
| Saure Sabnfauce          |       | ٠          |     |    | ٠   |    | ٠ |   |   | •  |    | ٠   | 109   |
| Rrebefauce über Blument  | obl   | [          |     |    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | •  | ٠  | ٠   | 110   |
| Dide Butterfauce         | •     |            |     |    |     |    | ٠ |   | ٠ | ٠  |    | ٠   | 110   |
| Chotolabenfauce          |       |            | ٠   |    |     |    |   |   | ٠ | ٠. |    | •   | 110   |
| Schinkensauce            |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    | ٠  |     | 111   |
| Frangofifche Sauce       |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    | . • | 111   |
| Sauce gu Fricaffee .     |       |            |     |    |     |    |   |   | ٠ | ٠  |    | ٠   | 111   |
| •                        |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    |     |       |
|                          | VI    | II.        | F   | if | ње. |    |   |   |   |    |    |     |       |
| Allgemeines              |       |            | _   |    |     |    | _ |   |   |    |    |     | 113   |
| Sifche ju tochen         |       |            |     |    |     |    |   |   |   | •  |    | ·   | 114   |
| Fische mit Buttersauce . | •     | •          | •   | •  | •   | •  | • | • |   | •  |    | •   | 115   |
| Becht mit Ruben          |       |            |     |    |     |    |   |   | • | •  | ٠, | •   | 115   |
| Bflüdbecht mit grünen G  |       |            |     |    |     |    |   |   |   | •  | •  | •   | 115   |
| Pflüchecht mit Sauertohl |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    | . • | 116   |
| Pfludhecht auf andere Ar |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    | •   | 116   |
| Bierfische               |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    | •   |       |
| Bratfische               | •     | , <b>•</b> | ٠   | ٠  | •   | •  | • |   |   | •  |    | :   | 44-   |
| Geraucherte Beringe .    |       |            |     |    |     |    |   |   |   |    |    |     |       |
| ettungette petinge .     | •     | ٠          | ٠   | •  | •   | ٠  | ٠ | • | ٠ | •  | ٠  | ٠   | 117   |
| • 1                      | , I I | T          | ന   |    |     |    |   |   |   |    |    |     |       |
|                          |       |            |     |    | 16  | и. |   |   |   |    | •  |     |       |
| Allgemeines              | ٠     | ٠          | •   | ٠  | ٠   |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | •   | 118   |
| Rinderbraten             | ٠     | ٠          | •   | ٠  | ٠   | •  | • |   | ٠ | ٠  | ٠  | ٠   | 118   |
| Rinderbraten mit Sahne   | •     | ٠          | ٠   | •  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | ٠   | 119   |
| Rinderfilets             | ٠     | •          | ٠   | ٠  | ٠   | •  | • | ٠ | ٠ |    |    |     | 119   |
| Ralbsbraten              | •     | ٠          | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | • | : | • | ٠  | •  | •   | 119   |
| hammelbraten             | ٠     | ٠          |     | ٠  | ٠   | ٠  |   |   | ٠ | ٠  | ٠  |     | 119   |
| Sirichteule ober Ruden   | ٠     |            |     | ٠  | ٠   |    |   | ٠ | ٠ | ٠  |    |     | 120   |
| Rehbraten                | •     | •          | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ |   |   |    | ٠  |     | . 120 |
| Falfcher Rehbraten       | •     |            |     | ٠  |     | ٠  | ٠ | ٠ |   | ٠  | ٠  | ٠   | 120   |

|                                  |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   | CHIE  |
|----------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|-------|
| Bilbichweinbraten                | •   | ٠    | •    |     | . • |     |            |   |   |   | ٠ |   | 120   |
| Safenbraten (Raninchen)          |     |      | •    |     | ٠.  |     |            |   |   |   |   |   | 120   |
| Junge Tauben zu braten Rebhühner |     |      |      |     |     |     |            |   |   | ٠ |   |   | 120   |
| Rebhühner                        |     |      |      |     |     |     |            |   |   | • |   |   | . 121 |
| Schnepfen                        |     | •    |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   | 121   |
| Rrammetevogel und Berd           | jen |      |      |     | ٠   |     |            |   |   |   |   |   | 12 i  |
| Bilbe Enten                      |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   | 122   |
| Sahner ju braten                 |     |      | •    |     | •   |     |            |   |   | • |   |   | 122   |
| Truthühner                       |     | •    | ٠    | •   | ٠   |     |            |   |   |   |   |   | 122   |
| Fasanen                          |     |      |      |     |     |     |            |   |   | ٠ |   |   | 122   |
| - ·                              |     | _    |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   |       |
|                                  |     |      |      | •   | ot  |     |            |   |   |   |   |   |       |
| Apfelmus                         | ٠   | •    | ٠    | ٠   | •   | •   | ٠          | ٠ | • | • | • | ٠ | 123   |
| Gebadenes Apfelmus .             | •   | ٠    | •    | •   | ٠   | •   | ٠          | ٠ | • | ٠ | ٠ | • |       |
| Bebadenes Apfelmus auf           | ar  | ıdeı | re s | Art | ٠   | ٠   | •          | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 123   |
| Compot von Boredorfer            |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   | 124   |
| Compot von Aepfeln mit           | 6   | elee | :    | •   | ٠   | •   | •          | ٠ |   | • | ٠ | ٠ |       |
| Compot von frifden Birn          | en  | ٠    | •    | •   | ٠   | ٠   | •          | • | ٠ | • | ٠ | • | 124   |
| Compot von frifden Pfla          | um  | en   | •    | ٠   |     | ٠   |            |   | ٠ |   |   | • | 125   |
| Bebadene Pflaumen .              | •   | •    | •    | •   | ٠   | •   | ٠          |   | • | • | • | ٠ | 125   |
| Compot von Badobst .             |     |      |      |     |     |     |            |   |   | ٠ | • | ٠ | 125   |
| Compot von Apritosen             |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   | • | 125   |
| Compot von Beidel - ober         |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   | • | • | 126   |
| Compot von himbeeren             |     | •    |      | •   | ٠   | ٠   | •          | ٠ |   | • |   | ٠ | 126   |
| Compot von Rirschen .            | •   |      | •    | •   | ٠   | •   |            |   | ٠ | • | • |   | 126   |
| Compot von Rirfchen und          |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   | ÷ | 126   |
| Compot von Erdbeeren             |     | ٠    |      | ٠   | •   |     |            |   |   |   | ٠ |   | 126   |
| Compot von Stachelbeere          | u   |      |      | •   | •   |     |            | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | 126   |
| Ropffalat mit faurer Sah         | ne  |      |      |     |     |     |            |   |   | • |   |   | 127   |
| Gurtenfalat                      |     |      |      |     |     |     |            | • |   |   |   |   | 127   |
| Gurtenfalat mit faurer &         |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   | ٠ |   | 127   |
| heringssalat                     | •   |      |      | ٠   |     |     | •          | • |   |   |   | ٠ | 128   |
| <b>X</b> .                       | Œ i | í n  | 301  | m A | đ.  | teá | <b>t</b> . |   |   |   |   |   |       |
| Grüne Bohnen einzumache          |     |      | -    |     |     |     |            |   |   |   |   |   | 129   |
|                                  |     |      |      |     |     |     |            |   |   |   |   |   | 130   |
| Grune Erbfen einzumacher         | u . | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠   | ٠          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 190   |

| ,                             |     |      |     |                |     |     |     |   |   |   | • | Sette |
|-------------------------------|-----|------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------|
|                               |     |      |     | •              | •   | •   | •   | • | • | ٠ | • | 131   |
| Salg - ober Baffergurten .    |     |      |     | •              | •   |     |     |   | • |   | • | 132   |
| Ririchen einzumachen          |     |      | •   |                |     |     | •   | • | ٠ |   | • | 132   |
| Pflaumen einzumachen          | •   | ٠    | •   | •              |     | •   |     |   | • | • | • | 133   |
| Erbbeeren (Simbeeren und B    | roi | nbe  | rer | 1) 6           | ing | uma | ιdy | n |   |   | • | 133   |
| Suge Rirfchen einzumachen     |     |      | •   | •              | •   | •   | •   | • | • | ٠ | ٠ | 134   |
| Melonen einzumachen           |     | •    | •   |                | •   | •   | •   | ٠ | • |   | • | 134   |
| Apritofen, Pfirfice und Rei   | nec | laui | es  | in             | 31  | đei | •   | • | • |   | ٠ | 134   |
| Pflaumenmus                   |     |      | +   |                | •   |     | •   | • | • | • | • | 134   |
| Simbeergelee                  |     |      | •   |                | •   | •   | •   | • | ٠ | • | ٠ | 136   |
| Rirfchfaft einzutochen        | ٠   | •    | •   | •              | •   |     | •   |   | • | ٠ |   | 136   |
| Erdbeerfaft                   | •   |      | •   |                | •   | •   | •   | ٠ | • | • | ٠ | 136   |
|                               |     |      |     |                |     |     |     |   |   |   |   |       |
| XI. Ruche                     | n   | un   | D   | $\mathfrak{B}$ | a d | m   | er  |   |   |   |   |       |
| Baffeln                       |     |      |     |                |     | •   |     |   |   |   |   | 137   |
| Baffeln von faurer Sabne      | •   |      |     | •              | •   |     |     |   |   |   |   | 137   |
| Raderfuchen                   |     |      |     |                | •   |     |     |   |   |   |   | 137   |
| Pfanntuchen                   |     |      |     |                |     |     |     |   |   |   | • | 138   |
| Befüllte Pfanntuchen          |     |      |     |                |     |     | •   | • |   |   |   | 138   |
| Bindbeutel                    |     | •    |     |                |     | •   |     |   |   |   |   | 139   |
| Bindbeutel anderer Art .      |     |      |     |                |     | •   | •   |   |   |   |   | 139   |
| Feine Prageln                 |     |      |     |                |     |     |     |   |   |   |   | 139   |
| Rleine Brageln                |     |      |     |                |     | •   | •   |   |   |   |   | 140   |
| Prageln                       | •   |      | •   | •              | •   | •   |     |   |   |   |   | 140   |
| Raffee - Prageln              |     | •    |     |                |     | •   | •   | ٠ |   |   |   | 140   |
| Marber Ruchen                 | ٠   |      | ٠   |                |     |     | •   | • | • |   |   | 140   |
| Ralatichen                    |     |      |     |                | •   | •   |     |   |   | ÷ |   | 141   |
| Ralatichen auf andere Art     | ٠   | ٠    | •   |                |     | •   | •   |   |   |   |   | 141   |
| Raffeetuchen                  | •   | •    |     |                | •   | •   | •   |   | ٠ |   |   | 141   |
| Rapfluchen                    | ٠   | •    | ٠   | •              | •   | •   | •   |   |   |   |   | 142   |
| Baffertuchen                  | • . |      | •   | •              | ٠   | •   | ٠   | • |   |   | • | 142   |
| Ruchen, die fich lange halten | ı   | •    | •   |                |     |     | •   | • |   |   |   | 143   |
| Aufgerollter Ruchen           |     |      | •   | •              | •   | •   | •   | ٠ | ٠ |   |   | 143   |
| Rufterfuchen                  | •   | •    | ٠   | •              | •   | •   |     | ٠ | ٠ |   | • | 143   |
| Blatterfuchen                 |     | •    | •   | •              | •   | •   | •   | ٠ |   | • |   | 144   |
| Baumtorte oder Schichtfucher  | ı   | •    | •   | ٠              | •   | •   | ٠   | • | ٠ | • |   | 144   |
|                               |     |      |     |                |     |     |     |   |   |   |   |       |

|                   |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      |     |     |    | Geite |
|-------------------|-----|------|------|-----|-------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|
| Mepfeltuchen .    |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      |     | ••  | ٠  | 145   |
| Pflaumentuchen    | ٠   |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      |     | ٠   | ,  | 145   |
| Ririchtuchen .    |     |      |      | ,   |       | ٠,   |      | ٠.  |      |     |     |      |     |     | ٠  | 146   |
| Erbbeerfuchen     |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 146   |
| Sandtorte         |     |      |      | ٠   |       |      |      |     |      | •   |     |      |     |     |    | 146   |
| Gine andere Sar   |     |      |      |     |       | ٠    |      |     | ·    |     |     |      |     |     |    | 146   |
| Sandtuchen .      |     |      |      | ٠   |       |      |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 146   |
| Sandtuchen mit    |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 147   |
| Sahntorte         |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      | ͺ•  |     |    | 147   |
| Biscuit . Torte   |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |     |      | `.  |     |    | 147   |
| Brod . Torte .    |     |      |      |     |       |      | -    | ٠.  |      |     |     |      |     |     |    | 148   |
| Semmel . Biscuit  |     |      |      |     |       | ٠    |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 148   |
| Rartoffeltorte    |     |      |      |     |       |      |      | •   | ٠    |     |     |      |     |     | ٠  | 148   |
| Mandel - Torte    |     |      |      |     |       |      | •    |     |      |     |     |      |     | •   |    | 149   |
| Baifers           |     |      |      |     | ٠     | ٠    |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 149   |
| Reis - Macaronen  |     |      |      |     |       |      | •    |     |      |     |     | ٠    |     | •.  |    | 150   |
| Budernuffe .      |     |      |      | ٠   | ٠     | ٠    |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 150   |
| Beißer Pfeffertu  |     |      |      |     | •     |      | ٠    | •   | ٠    | ٠   | •   | •    | ٠   | ٠   |    | 150   |
|                   |     |      |      |     | An    | h    | ang  | g.  |      |     | ` , |      |     |     |    |       |
| Gefundheitstaffee | ąи  | to   | đ) e | n   |       | •    |      |     |      | •   |     | •    |     |     |    | 151   |
| Rataofchalenthee  |     | ٠    | ٠    | •   | ٠     | ٠    | •    | ٠   | •    |     |     | ٠    |     |     | ٠  | 151   |
| Angebraunten Sp   | etf | en   | der  | t B | rent  | ltd  | jen  | Ge  | fch1 | nad | ð   | u b  | ene | hme | n  | 152   |
| Reis für Krante   | nsp | eife | n    | zu  | bei   | eit  | en . |     |      |     | •   | •    | •   | •   | •  | 152   |
| Belee gegen Suf   |     |      |      |     | ٠     |      |      |     |      |     |     |      |     |     |    | 152   |
| Rachweis, in we   | ĺфe | n E  | 5tð  | idt | en 1  | unt  | 6    | i b | pelo | hen | P   | erfi | ne  | n b | er |       |
| ecte bomdor       | atl | bifd | Бé   | R   | ıffee | : 41 | 1 B  | abe | n i  | ft  |     | ٠    |     |     |    | 153   |

\_

# Verzeichniß

# bomoopathifder Coriften,

welche in ber

F. A. Eupel'ichen hofbuchhandlung in Sondershausen fo wie in ber

Dr. Luge'ichen Seilanftalt gu Cothen an baben find.

Ber bas Befen ber Somoopathie, sowie die Rifbrauche ber Alloopathie ausführlicher tennen zu lernen wunscht, ber findet es in ber Schrift:

Sahnemann's Wohtenfeier. Allgemein verständliche Entwidelung des Wesens der homdopathie, sowie der haupt-Irrthümer, Borurthelle und Migbräuche der Alldopathie. Ein desentlicher Bortrag nebst Disputatorium von Arthur Lutze 2c. 12. Aust. Rebst Anhang: 1) Lebenstegeln; 2) Anweisung zur heilung von Bunden und Berbrennungen; 3) Rachricht über die hahnemannia; 4) Ueberstellung nach Edthen; 5) Erklärung der Birksamkeit homdop, Potenzen durch Lebens-Magnetismus; 6) Wiscellen: u. a. Rau, huseland, Rapoleon, hahnesmann und herzog Ferdinand und heinrich, gr. 8. geh. 1863. Preis 15 Sgr. Berlag von F. A. Eupel in Sondershausen.

Beniger aussubrlich als in "Sahnemann's Tobtensfeier", aber leicht faglich ift bas Besen ber homdopathie bargeftellt in:

Rebensregeln ber neuen naturgemäßen Seiltunft,

sowie Anweisung zur heilung von Bunden und Berbrennungen von Arthur Luge. 21. Austage. 12. geh. 1863. Preis 5 Sgr. Berlag von F. A. Eupel in Sonbershausen. Sochft wichtig für die jetige Beit ift:

Enweisung zur schnellen Selbsthülfe bei der Cholera und Schugmittel bagegen von Arthur Luge. 4. Auslage. 8. geh. 1853. Preis 24 Sgr. Ein Pädchen mit 3 Schuppulvern tostet 5 Sgr. Eine Cholera Apotheke 1 Thir. Ueberall, wo diese Mittel angewendet sind, haben sie sich bewährt. Während bei der großen Epidemie in Potsdam anderen Aerzten 60 von 100 starben, heilte mein früherer Kamulus von 68 Cholera-Aranken 59, ohne Nachtrankheiten, und die 9 Gestorbenen waren theils Greise, theils elende Kinder.

3m Jahre 1850 liefen aus allen Gegenden, wohln meine Mittel gekommen waren, Berichte von den gunftigften Erfolgen ein; oft wurden felbst die von Alloopathen bereits Aufgegebenen

noch bierdurch gerettet.

Berlag von &. A. Eupel in Sondershaufen.

Genaue Anweifung für Mütter zur Heilung ber häutigen Bräune ohne Arzt, von Arthur Lupe. Dabei ein Kästchen mit 8 homdop. Mittelu. 3. Aust. 12. geh.

1853. Prete 20 Sgr.

Wer diese Mittel stets bei der hand hat und fie jur rechten geit anwendet, der ift gesichert, daß er wenigstens an der Braune schwerlich ein Rind verlieren wird; weil diese Mittel die Krant beit schon im Entstehen unterdrücken und dann den franthaften Stoff gänglich entfernen, so daß die einmal homdopathisch von der Braune Geheilten nie wieder an derselben ertranten.

Berlag von F. A. Eupel in Sondershausen.

Zahnschmerzen burch Riechen zu heilen. Genaue Anweisung bazu von Arthur Luge. Dabei ein Kastchen mit 12 homöopath. Jahnpotenzen. Dritte vermehrte Auflage. 12. geh. 1653. Preis 1 Thir.

Sammtliche Rafichen mit Lupe's Mitteln find — damit fie unberührt in jedes Eigenthumers Sande gelangen — durch ein

Siegel mit Lupe's Ramen verschloffen.

Berlag von F. A. Eupel in Sondershaufen.

Minweifung zur Erlernung und Musübung ber Somoopathie von Arthur Luge. Ein Bert, welches bie Abrigen haudarzte erfest und viele Krantheiten bespricht, welche in jenen nicht vorkommen. 1. heft: Charafteristische Symptome (139 Mittel), Cholera- und Braune-heilung 2c. fl. 8. geh. 1854. Preis 10 Sgr.

Das Gange wird aus 3 heften bestehen. Berlag von F. A. Enpel in Sondershaufen.

Somospathifdes Rochbuch von B. &. Gobel. Zweite verbefferte und vermehrte Auflage. 8. geb. 1854. Preis 20 Sgr.

Borstehendes Bert ist unter meinen Augen entstanden; und ba dasseibe die Bereitung der Speisen so vorschreibt, wie sie in meiner homdopathischen Seil-Anstalt genossen werden, auch die Diatvorschriften ganz mit meinen Verordnungen übereinstimmen, so tann ich dasseibe aus vollster Ueberzeugung allen meinen Patienten und dem ganzen homdopathischen Publitum empsehlen.

Cothen, den 21. Mary 1853. Arthur Luge.

Berlag von F. A. Eupel in Sondershaufen.

Somoopathifche Sausapotheken mit den von mir felbft bereiteten Argnei-Potengen, dieselben, mit welchen die in meinen Schriften genannten Geilungen ausgeführt find, findet man ftets zu folgenden Preifen bei mir und in ber F. A. Cupel'schen Gobuchbandlung in Sondershausen vorräthig:

Mit 60 Mitteln zu 1 Frd'or. 80 = 7 Thlr. 135 = 2 Frd'or.

Zaschen. Achotheken in Leder-Etui, mit 40 Mitteln, für Nerzte mit Raum zu Pulvern 3 Thir. — Um auch weniger Bemittelten und namentlich Laudschlefteren, die in der Regel noch sehr gering besoldet sind, das Anschaffen einer homd op athischen haus-Apotheke zu erleichtern, habe ich auch kleinere ansertigen lassen, welche 40 hauptmittel enthalten, die sür die meisten Fälle ausreichend find, und nur 2½ Thir. kosten. Mit hausarzt und kleineren Schristen 4 Thir. — Einzelne Gläser mit Arznei 2½ Sgr. — Bebeutend größere zur Ergänzung der kleineren 5 Sgr. Arnica- und Symphytum-Tinktur, Cantharides eto. etc. in Flaschen zu 5, 7½ und 10 Sgr. Auch biese Taschen Apotheken sind durch die F. A. Eupel'sche hosbuchhandlung in Sondershausen zu beziehen.

Lebt Jemand auf dem Laude oder von einem homdopathischen Argt entfernt, und wünscht die am häusigsten vorkommenden Krankbeiten, die homdopathisch in der Regel leicht zu beilen sind, tennen gu lernen, um fich selbst und seinen leidenden Mitmenschen zu helfen, dem kann ich solgende Werke dazu empfehlen, die jeder Richtart zu verstehen und danach zu handeln im Stande ist:

Homopathischer Hausarzt von Dr. Constantin Hering, bei Frommann in Jena. 1 Thir. 5 Sgr., mit Einband 1 Thir. 121 Sar. Der Jomdopathifche Sausfreund. Ein Galfebuch far alle Sansväter, welche bie am baufigften portommenden menfchlichen Krantheiten in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes fc nell, ficher und mobifeil felbft beilen wollen, nach den beften Quellen und Sulfemitteln und vielfaltigen eigenen Erfabrungen bearbeitet von Dr. Friedrich August Gunther. Fünfte febr vermehrte und verbefferte Auflage. 2 Banbe. gr. 8. geb.

1853. Preis 2 Thir. 20 Sgr.

Erfter Theil, auch unter dem besonderen Titel: Die Rrantheiten der Erwachsenen und ihre homdopath. Seilung, mit fleben Abhandlungen: I. Ueber Gesundheit und Krankheit; II. Kurze Ueberficht ber Beschichte ber Debigin; III. Rurge Ueberficht ber Gefchichte ber Comoopathie; IV. Pringip und Befen ber Comoopathie; V. Einwurfe gegen die Somoopathie; VI. Praftifche Anwendung ber Somoopathie; VII. Ausgewählte homoopathische Literatur. Breis 1 Thir. 10 Sar.

Aweiter Theil, auch unter dem besonderen Titel: Die Rinderfrantheiten und ihre homospath. Beilung, mit einer ausführlichen Abhandlung über die phyfifche Ergiebung bes

Rindes. — Preis 1 Thir. 10 Sgr.

Berlag von &. A. Eupel in Sonderehausen.

Rum weiteren Studium der Somoopathie ift neben jenen Dausaraten zu empfehlen:

Charakteristik ber hompopathischen Arzneien. Ein Sandbuch der Sauptanzeigen für die richtige Babl der homdopathifchen Beilmittel in ihren Erft- und Beilwirtungen, nach ben bieberigen Erfahrungen am Krantenbette, nebft einem alphabetischen Repertorium. Ein Sandbuch zum schnellen und fichern Auffinden ber für jeden einzelnen Fall paffenben Arznet-mittel. Bon Dr. A. Poffart. 2 Bbe. gr. 8. geb. 1851. Breis eines Banbes 1 Thir. 15 Sar.

Dritter Band :

Miphabetifches Repertorium jur Charafteriftit der bomdopathischen Argneien. Ein Sandbuch gum fonellen und fichern Auffinden der fur jeden einzelnen Fall paffenden Arzneimittel, nach Brufungen an Gefunden und nach den bisherigen Erfahrungen am Krantenbette. Bon Dr. A. Poffart. gr. 8. geb. 1863. Preis 3 Thir. 10 Sgr.

Berlag von F. A. Eupel in Sonbershaufen.

Die geuten Reantheiten und beren Behandlung nach bomöopathischen Grundsagen. Erfte Abthellung. 1. Theil: Die Fieber. Bearbeitet von Dr. Johannes Gobel, praktischem Arzte in Danzig. gr. 8. geh. 1847. Preis 1 Thir. 15 Sgr. Berlag von R. A. Eupel in Sondersbaufen.

Aur Seilung fammtlicher Saustbiere:

Der homdopathische Thierarat. Ein hülfsbuch für Cavallerie-Officiere, Gutebefiger, Detonomen und alle Sausväter, welche die an ben Saus- und Rupthieren am häufigften vortommenden Rrantheiten fonell, ficher und wohlfeil felbft beilen wollen, nebft einer Abhandlung fiber bas Befen ber Somoopathie im Allgemeinen und ihre Anwendung gur Geilung franter Sausthiere insbesondere von Dr. Friedrich August Ganther.

Erfter Theil: Die Rrantheiten des Pferdes und ihre homdop. Seilung. 7. verbeff. u. berm. Auff. gr. 8. geb. 1852. Breis 1 Thir. 3weiter Theil: Die Krantheiten der Rinder, Schafe, Schweine, Biegen, Sunde 2c. und ihre homdop. Beilung. 7. verb. u. verm. Aufl. gr. 8. geh. 1854. Breis 1 Thir. Dritter Theil: Die homoop. Sausapothete und ihre zwedmäßige Anwendung jur Beilung franter Sausthiere, oder Anleis . tung jum Studium der popularen Thierheilfunde. Eine nothwen-bige Bugabe jum Thierarzte 1. u. 2. Theil. 4. verb. u. verm. Muff. gr. 8. geb. 1853. Preis 1 Thir.

Berlag von &. A. Eupel in Sonderehausen.

Magazin für bie neuesten Beobachtungen und Erfahrungen im Gebiete ber homoob. Thierheilkunde, in Berbindung mit Dehreren berausgegeben von Dr. F. A. Gunther. 4 hefte. gr. 8. geh. 1847. Preis 2 Thir. Berlag von &. A. Eunel in Sondersbaufen.

Studien und Gradrungen im Bereiche der Pferdekunde. Eine Sammlung von Beobachtungen über das Wesen des Pferdes, die günstigen und ungünstigen Resultate der Züchtung, Erziehung, Pflege, Training und Rennen, so wie auch über das Besen der Erbsehler, die Mechanit des Ganges und Beledrung über Geburtsbülse u. Jugendkrankheiten, wie überhaupt über die Krankheiten des Pserdes und deren homödpath. Behandlung 2c. Bon Th. Träger, Oberroharzt am Königs. Preuß. Hauptgestüt Trasehnen. gr. 8. geh. 1851. Preis 20 Sgr.

Die Central-Beitung für die gef. Beterinar-Medicin v. Kreuger, 1852. Rr. 8, fagt über vorstehendes Buch u. A. Folgendes:

"Träger zeigt fich uns hier als ein Freund, Berehrer u. Ausüber der homdopathie, wendet die homdop. heilmethobe in einem preuß. Hauptgestät an Pserden und Füllen von sehr hohem Berthe mit solchem Ersolge an, daß seine Borgesetzen zufrieden sind. Denn — wo es sich um Geld und Pserde handelt, da gestattet man nicht fortdauernd die Anwendung der homdopathie, wenn sie sich als nachtheilig gezeigt, wenn sie größere Berluste berbeigeführt hätte. — Solchen Thatsachen gegenüber verstummt die Kritit; wer sie nicht begreisen, nichterkaren fann, derkannste doch wahrlich nichtwegleugnen, — er muß sie glauben; denn Unglauben solchen Thatsachen gegenüber kann nur der Ausstus von Berblendung oder Cigensun sein."

Ferner: "Die homeopathie thut keine Bunder; Bunder wenigftens, wie ihre Gegner fie fordern, nicht, aber fie thut Bunder genug, um zu überzeugen zc." Jum Schlusse wird noch gesagt: "Referent hat den Berfasser bis zum Schlusse seiner Arbeit begleitet und muß gestehen, daß ihn die frische, lebendige, originelse und überzeugungstreue Darstellung sehr angezogen hat, und daß er demnach diese Schrift Aerzten, Thierarzten und allen Pferdebesitzern

wirklich als eine jedenfalls intereffante empfehlen tann." Berlag von R. A. Cupel in Sondershaufen.

Die ju Gunther's homdop. Sausfreunde, Boffart's Charafterifit, Gunther's homdop. Thierarzte u. Trager's Studien im Bereiche der Pferdefunde gehörigen:

Somoopathifden Apotheken und Argneien, welche von Dr. Gunther gefertigt, find nur burch bie

f. A. Enpel'iche Bofbuchhandlung in Sonderebaufen zu beziehen:

|     | I. | Do  | moon.  | Apotheke    | n in | Flüsfic | tte | it | en:        | ·#    | JA         | <u> </u>    |
|-----|----|-----|--------|-------------|------|---------|-----|----|------------|-------|------------|-------------|
| Nr. | 1. | 203 | Mittel | enthaltend, | mit  | Glafern | a   | 1  | Loth       | 12    | 2          | _           |
|     | 2. | 120 |        |             | •    | •       | a   | 1  |            | - 19  | ) 15       | _           |
|     | 3. | 120 |        | •           |      |         | а   | 2  | \$         | 12    | 2          | <b> </b>    |
|     | 4. | 80  |        | 5           |      |         | 8   | 1  |            | -   8 | 3          | <b> -</b> - |
| s   | 5. | 60  |        |             |      |         | a   | 1  |            | 15    | i          | <b> </b> —  |
|     | 6. | 60  |        |             | 2    |         | 2   | 2  | <b>#</b> ' | - 16  | 15         | <b> </b> —  |
| =   | 7. | 48  |        |             | ٠,   | •       | a   | 1  |            | - 13  | 3 20       | l—          |
|     | 8. | 48  | ,      | ,           | 2    |         | 8   | 4  | 2          | 110   | <b>)</b> — | <b>I</b> —  |

| II. Somoop. Apotheten in Streutug                                | eldien :   | # JK 8                                |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Rr. 1. 160 Mittel enthaltend, mit Glafern a                      | 1 Poth     | 6                                     |
| 2. 120 s s s a                                                   | 1          | 4 25 -                                |
| 2. 120                                                           | 7 5        | 4                                     |
| 4. 60 s s a                                                      | 7          | 2 20 -                                |
| 5. 48 = a                                                        | 7          | 615-                                  |
| III. Homoop. Apotheken in Sochpot                                |            |                                       |
| 111. Spillopp, Apprinten in Sompor                               |            |                                       |
| a) in Fluffigfeiten:<br>Rr. 1. 80 Mittel enthaltend, mit Glafern | 1 Roth     | 12 20 -                               |
| 2. 60 s s s s a                                                  | 1 5        | 10                                    |
| b) in Streutugelden:                                             | •          |                                       |
| m. 1 90 millio mitaltant mit Mislann 9                           | 1 Loth     | 6 10 -                                |
|                                                                  |            | 5                                     |
|                                                                  |            | -                                     |
| IV. Ginzelne homöop. Arzneie                                     | 1 Loth     | - 2 6                                 |
| a) Arzneien in Fluffigfeiten, mit Glafern a                      | _ '        | - 3 9                                 |
|                                                                  | 3 =        | 7 6                                   |
|                                                                  |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                  | 4 .        | -10-                                  |
|                                                                  | T .        | - 15 -                                |
| b) Arzneien in Strenfügelchen                                    | •          | - 1 3                                 |
| 1                                                                |            | - 2 6                                 |
| V. Starte Tincturen gum außerlichen G                            | epraume:   | 1                                     |
| Arnica montana in Glajern a                                      | 4 Evin     | - 5-                                  |
| ,, ,, ,, , , , , , , , , , a                                     | 8          | -10-                                  |
|                                                                  | 12         | - 15 -                                |
| Symphytom officinale a                                           | 8 =        | <b>—</b> 10 <b>—</b>                  |
| Urtica urens                                                     | 4 .        | - 5 -                                 |
| ,, ,,                                                            | 8 •        | -10-                                  |
| Thuja occidentalis                                               | 4          | - 10 -                                |
| VI. Reridiedenes.                                                |            |                                       |
| Somdop. Cholera-Apothete, 12 Mittel                              | in Flus-   |                                       |
| figfeiten enth                                                   |            | 1 7 6                                 |
| Dergleichen in Streufügelchen                                    |            | - 18 9                                |
| Rampfergeist in Glafern a 12 Loth .                              |            | -10-                                  |
| Dr. Gunther's Mittel gegen Bahnbrand                             | und Zahn=  |                                       |
| mak han hahlen Kähnen                                            |            | - 7 6                                 |
| Dr. Gunther's Rropfpulver (febr be                               | währt) in  | 34,70002                              |
| Sociation a 2 Loid                                               |            | -10-                                  |
| Dr. Günther's Schugmittel gegen Rlauen.                          | u. Maul=   | 4.3                                   |
| feuche (vieltach erprobt), in Glaiern &                          | 4 Loth.    | -10-                                  |
| Somoopathische Oblaten in Pacteten a .                           |            | - 2 6                                 |
| Unarzneiliche Streufügelchen in Glafern                          | a 4 Loth   | - 5-                                  |
| Dergleichen in Gläsern a 8 Loth                                  |            | -10-                                  |
| -Dildauder, vollfommen gereinigter, a Pf                         | und .      | 1                                     |
| Beingeift (boppelt rectificirter) aus Bud                        | errobr. in |                                       |
| Flaschen a                                                       |            | -18 0                                 |
| Contribute to                                                    |            | 10 9                                  |